

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

# Inversity of Aniversity of Ani

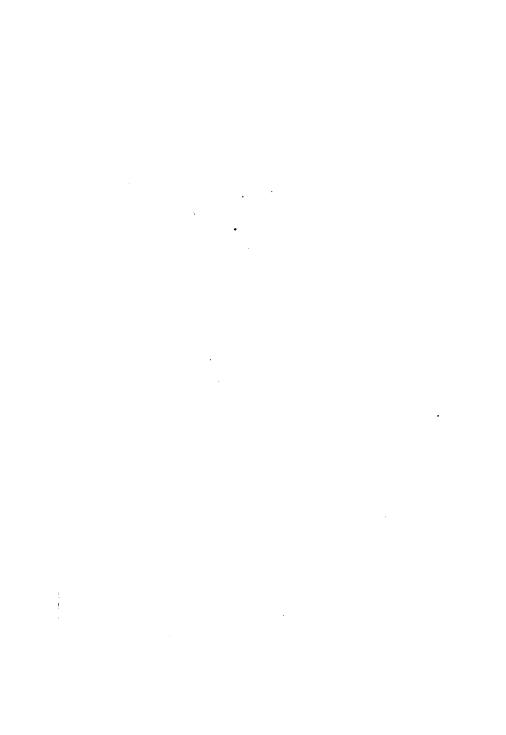

.

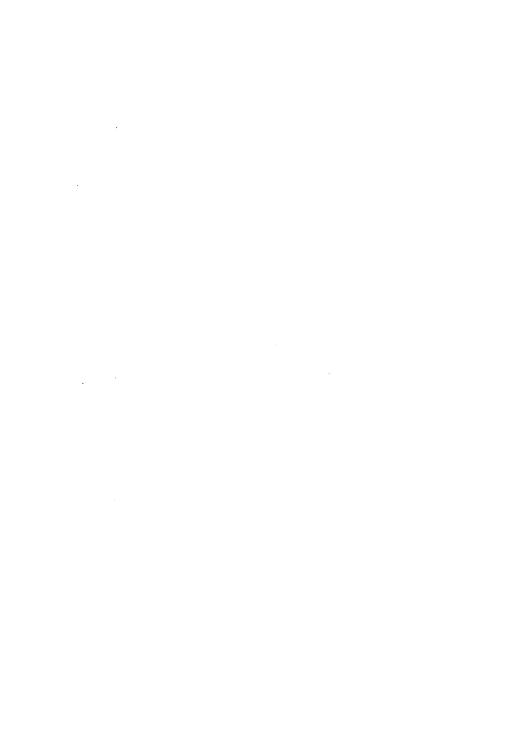



# Per deutsche Student

am Ende des 19. Jahrhunderts.

1 4/100

# Dorlesungen

gehalten im Wintersemester 1894/95 an der Kaiser-Wilhelms-Universität zu Strafburg

pon

# Dr. Theobald Biegler,

Profeffor der Philosophie.

fünfte Unflage.



Stuttgart G. J. Göschen'sche Berlagshandlung 1895 Das Ueberienungerecht porbehalten.

Drud von Carl Rembolb, Beilbronn.

# Dorwort.

tugtu, tugʻili <del>--</del> tugʻi Togʻili tember

Ich habe ursprünglich nicht die Absicht gehabt, diesessim verslossenen Winter an der hiesigen Hochschule vor einer zahlreichen und dankbaren Zuhörerschaft gehaltenen Borlesungen schon jest drucken zu lassen. Ich wollte sie vor Ende des Jahrhunderts noch einmal halten und dann erst, nach gründlicher Ueberarbeitung, dem Auditorium maximum der Deffentlichkeit übergeben. Denn ein solcher erster Burf bedeutet ja meist nicht viel mehr als ein erster Entwurf. Immerhin besitzt er vielleicht auch die Borzüge, wie sie ein erster Wurf vor jeder späteren Fassung ja stets vorauszuhaben pslegt.

Aber nicht biese Erwägung ist es gewesen, bie mich nun doch zu alsbalbiger Beröffentlichung bestimmt hat. Ohne mein Zuthun und gegen meinen Wunsch sind Berichte über biese Borlesungen in die Tagespresse gekommen, die es mir wünschenswert erscheinen lassen, allgemein bekannt zu geben, was ich wirklich gesagt und alles was ich gesagt habe.

Bor allem aber — bie Beratungen über bie sogenannte Umsturzvorlage im Plenum und in ber Kommission bes Reichstags haben gezeigt, daß es dabei von seiten der ultramontanen und der konservativen Partei in der That auf den Umsturz aller Geistesfreiheit auch innerhalb unserer Wissenschaft und unserer Universitäten abgesehen ist. Und im Zusammenhang damit sind speziell auch hinsichtlich der Beteiligung der Studentenschaft an der sozialen Bewegung in unseren eigenen Reihen zwiespältige Auffassungen zu Tage gestreten und scharfe Worte gewechselt worden.

Bu allem bem habe ich in diesen Borlesungen birekt und indirekt Stellung genommen. Da will es mir, ganz abgesehen davon daß von einem Redner des Zentrums im Reichstag unter anderen deutschen Prosessoren auch ich persönlich angegriffen worden bin, scheinen, daß mich das ganz von selbst über die engen Grenzen auch des größten Hörsaales hinausweise und zu rascher Veröffentlichung dränge. Zedensalls entspricht das meinem Temperament und meiner Art, auch auf weitere Kreise zu wirken und mich am öffentslichen Leben unseres Volkes zu beteiligen.

Das Hereinspielen solcher polemischer Seitenbeziehungen hat auch die Gestaltung der späteren Partien einigermaßen beeinflußt und ist teilweise schulb an kleinen Wiederholungen, die sich ja für den Druck leicht hätten beseitigen lassen. Allein ich wollte den Borlesungen ihr ursprüngliches Kolorit durchaus erhalten, und so habe ich am mündlichen Bortrag nur das Allernotwendigste geändert. Dahin rechne ich neben kleinen Zusäßen auch die Berteilung des Stosss auf die einzelnen Borlesungen.

Und so wende ich mich benn nun mit diesen meinen Gedanken über die Stellung des deutschen Studenten am Ende des neunzehnten Jahrhunderts an die ganze akademische Jugend Deutschlands und an alle diesenigen, die sich für unsere Hochschulen und für den Geist unserer Hochschulen interessieren. Für diesen Geist kämpfe ich, so wie ich ihn verstehe, als einen freien und sittlichen, als einen Geist wahrer Wissenschaftlichkeit und wahrer Vilbung. Dabei werde ich mir freilich, angesichts der eigentümlichen Berschiedung unserer Parteiverhältnisse, von rechts und von links her allerlei Kritik gefallen lassen müssen. Bielleicht paßt es zum ganzen Ton dieser Borlesungen, wenn ich sage: daran bin ich gewöhnt. Da ich keiner politischen Partei und keiner wissenschaftlichen Schule und

feiner gelehrten Clique angehöre, werbe ich von der deutschen Parteikritik vielsach so unfreundlich behandelt, ich mag schreiben was ich will, daß mir diese Kritik nachgerade recht gleichgiltig geworden ist; geslesen werden meine Bücher deshalb doch. Ob man dieses Wort für ein Zeichen von Stolz und Uebermut oder sir einen Stoßseufzer aus gepreßtem Herzen nehmen will, das muß ich der Stimmung meiner Leser und — meiner Kritiker überlassen.

Strafburg i. E., an Oftern 1895.

Theobald Ziegler.

# Inhaltsübersicht.

| Francisco Company  | Seite.  |
|--------------------|---------|
| Grfte Borlefung    | 9-24    |
| Bweite Borlesung   | 25-35   |
| Dritte Borlefung   | 36-46   |
| Bierte Borlefung   | 47-60   |
| Fünfte Borlesung   | 61-70   |
| Sechste Borlefung  | 71—85   |
| Siebente Borlefung | 86—101  |
| Achte Borlefung    | 102—116 |
| Rennte Borlesung   | 117—130 |
| Behnte Borlesung   | 131-141 |

| Gilfte Borlefung                                                                            | 142—153 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Soziale Bethätigung bes Stubenten.                                                          |         |
| 3wölfte Borlefung                                                                           | 154—162 |
| Die geselligen Beziehungen bes Stubenten nach<br>außen.                                     |         |
| Dreizehnte Borlefung                                                                        | 163_172 |
| II. Das atademische Studium: Die Motive bes Studierens.                                     | 100 110 |
| Bierzehnte Borlefung                                                                        | 173-183 |
| Die Aufgabe der Universität: Bissenschaft, Berruf, allgemeine Bilbung.                      |         |
| Fünfzehnte Borlefung                                                                        | 184200  |
| Die studentische Weltanschauung: Berhältnis                                                 |         |
| bes Stubenten zu Religion und Kirche, zu Kunst<br>und Litteratur; stubentischer Jbealismus. |         |
|                                                                                             | 001 005 |
| Sechzehnte Borlefung                                                                        | 201—225 |
| Student und Professor. Kollegienhonorar. Bor-                                               |         |
| lesungen und Seminarübungen. Ferien. Schrift-<br>liche Arbeiten.                            |         |
| Siebenzehnte Borlefung                                                                      | 226-240 |
| Promotion und Staatsprüfung. — Schluß.                                                      |         |

# Erste Vorlesung.

## Meine Berren!

Sie find gewöhnt, daß wir vom Ratheber herab au Ihnen fprechen; daß auch über Sie gesprochen wird, erscheint Ihnen dagegen — ich weiß nicht, ob als eine luftige ober als eine läftige Neuerung. Und boch ist es nichts Unerhörtes. Es find jest gerade 200 Jahre, ba hielt Christian Thomasius an ber eben gegründeten Universität Salle seine Borlesungen "vom elenden Auftand ber Studenten", ben er zu Enbe bes 17. Nahrhunderts nicht eben in rosigem Lichte schilbert. Dak sich freilich die Studenten jener Tage diese Schandund Strafpredigt gebulbig haben gefallen laffen, läßt fast vermuten, daß fie am' Enbe boch beffer waren als ihr Ruf. Aber auch in ber Zwischenzeit ist oft über bie Studenten gelesen worden. Nur unter einem anderen Titel: "Hobegetif" nannten es zu einer Zeit, wo die Menschen noch mehr Griechisch verstanden, die Vortragenden, und noch 1890 ist auf ber Berliner Schulkonferenz bas Berlangen nach einer folchen laut Wer geschmachvoller war, ber hielt seine geworben.

Borlesungen lieber über "akademisches Leben und Stubium"; und hier sind — wiederum in Halle — die auch im Druck erschienenen Borlesungen von J. Eb. Erbmann (1858) besonders berühmt geworden. Dieser Titel bot sich auch mir für meine Borlesung am ersten dar. Aber ich trug doch Bedenken, ihn zu wählen: zum akademischen Leben und Studieren gehören ja auch die Prosessoren, und ob es meinen Kollegen erwünscht und meinerseits taktvoll wäre, wenn ich auch von ihrem Leben und Arbeiten zu Ihnen sprechen wollte, das ist boch billig zu bezweiseln.

So ist, wie Sie sehen, die Sache alt, nur der von mir gewählte Name klingt ungewohnt und neu. Und boch besagt er genau das, was ich beabsichtige und meine: nicht von der Universitas magistrorum et scholarium, nicht von den Doktoren, Magistern und Prosessoren soll — im allgemeinen; denn ganz freilich werde ich von ihnen doch nicht schweigen können — die Rede sein, sondern nur von Ihnen, den Studenten.

Und dann natürlich von ben deutschen Studenten. Wir sind auf einer deutschen Hochschule und sind hin und her Deutsche; uns interessieren darum hier nicht das Quartier latin zu Paris oder die Colleges in Oxford und Cambridge oder die Harvard University in Boston. Und ebenso, natürlich, von den deutschen Studenten der Gegenwart. Auch eine Geschichte des Studenten, der mit Stolz auf eine 800jährige Bergangenheit zurückschen kann, hätte ihren Reiz und ließ sich pikant und hübsch genug gestalten. Allein wen

ich es auch nicht verschwören will, daß ich nicht da und dort in diese Vergangenheit zurückgreise, so liegt mir doch weit mehr als alle stolzen und beschämenden historischen Reminiscenzen die lebendige Gegenwart, liegen Sie mir, meine Herrn, am Herzen. Das Schiller'sche Wort

> Wir, wir leben! Unser sind die Stunden Und der Lebende hat Recht

gilt von der Jugend in erster Linie mit und gilt jedenfalls ihr selbst als unwidersprechliche Wahrheit. Allein wenn ich dieses "fin de siedele" ausdrücklich in den Titel meiner Borlefungen aufgenommen habe, so wollte ich damit allerdings noch etwas anderes und ctwas mehr sagen; und davon muß ich heute sprechen, weil das über die Absicht und den Inhalt dieser Vorlesungen näheren Aufschluß giebt.

Als ich dieselben angekündigt hatte, wurde ich wiederholt gefragt: was ich eigentlich damit wolle? Solchen
mir unbequemen Fragen in einem Augenblick, wo ich
es wirklich selber noch nicht recht wußte, suchte ich
wohl mit der Antwort auszuweichen: bei dieser Gelegenheit den Studenten allerlei unangenehme Wahrheiten sagen. Und wirklich wird das nicht ausbleiben,
meine Herrn! Sie werden nicht immer mit mir zufrieden sein. Aber ich hätte auf der andern Seite
boch ebensogut auch sagen können: den Studenten allerlei
angenehme Dinge sagen. Denn auch daran wird es
hoffentlich nicht sehlen. Und mit beidem will ich alsbald beginnen.

Die beutschen Bochschulen stanben einft fehr boch in ber Schätzung bes beutschen Boltes; bie führenben Beifter ber Nation maren in ihren Reihen zu finden, ihnen tam gerabezu bie geistige Führerschaft zu. war bas Frankfurter Barlament ein Professorenparlament und in Wien beherrichte gar bie Stubentenschaft eine Reit lang ben öfterreichischen Staat. Beute ift es mit Führerschaft und unbedingter Hochschätzung vorbei : es mare arge Selbsttäuschung unsererseits, wenn wir das verkennen wollten. Die öffentliche Meinung hat sich zum Teil von uns ab, zum Teil geradezu gegen uns gewendet und die Urteile über uns find nicht immer bie freundlichsten. Diese Minderwertung und Diffstimmung trifft ja nun in erster Linie und mit voller Bucht uns Professoren: aber auch Sie, meine Berrn, bekommen bavon Ihr Teil ab. Um nur zwei Symptome zu nennen: man erträgt heutzutage nicht mehr mit der früher geübten Toleranz die Ausbrüche ftubentischen Uebermuts; und man erhebt laut und oft ben Vorwurf, es fehle gerade unserer studentischen Rugend mehr und mehr an dem Schwung idealer Begeisterung, an jenem sittlichen Ibealismus vor allem, ber barin besteht, Opfer zu bringen und auf eigenes Blud und eigenen Genuß zu verzichten; ein Geift bes Strebertums sei auch unter Ihnen eingeriffen und Sie benken bebenklich realistisch und utilitaristisch. In einer Novelle las ich jungft über ben Belben berfelben bie Worte: "Reden Mutes trieb er mit bem Strome, ohne auf die Abwege bes Ibeals zu geraten - ohne Individualitätsgelüste und ohne jene verschrobenen, nutslosen Ausichten, die zuweilen noch ein unmoderner beutscher Jüngling mit auf die Hochschule nimmt."

Auf solche Anklagen könnten Sie freilich alsbalb mit bem Begenvorwurf antworten: bas fei bie Signatur unferer Zeit überhaupt, und Sie können nicht anders fein und haben nicht bie Berpflichtung anders zu fein als die Sie umgebenbe Welt. Doch bamit wurben Sie jene Borwurfe ohne weiteres zugeben und fich boch nicht entlasten; benn zu allen Zeiten ift es als bas Vorrecht, also auch als bie Pflicht ber Jugend angesehen worben, uns Aeltere an Schwung und ibealer Auffassung der Dinge zu übertreffen, wenn wir unideal und ideallos find, Phrerseits die Fahne des Idealismus hochzuhalten. Go ift die Frage, wie es mit ber Berechtigung jener Rlagen und Anklagen ftehe, eine von benen, die man nicht schlankweg mit einem einfachen Ja ober Rein beantworten kann, sonbern nur baburch, bag man einmal bie ganze Stellung bes Stubenten inmitten feiner Beit und feines Milieus fich zum Bewußtsein bringt und Rechte und Pflichten ber akabemifchen Jugend nach außen wie nach innen gegen einander abwägt. Borwürfe bin und her helfen nichts und haben keinen Wert; begreifen und verstehen ist auch hier viel notwendiger und wichtiger - in bem doppelten Sinn, wornach alles verstehen alles verzeihen heißt und wornach man nur ba bie helfende und beffernde Sand anlegen kann, wo offene Kritif geubt wird und die Schaben und ihre Urfachen flar erfannt find.

Buvor aber ware vielleicht eine Borfrage am Blat, bie aunachft wohl überraschenb klingt, in einer alles nivellierenden Zeit wie der unfrigen aber boch aufgeworfen werden muß: Bat benn ber Student beutautage überhaupt noch ein Gigentumliches? Wir werden gleich bas nächfte Mal, wo wir von ber akabemischen Freiheit zu reben haben, seben, wie bas, mas man ursprünglich so nannte und barunter verftand, wirklich bem Gleichheitsgebanken bes 19. Jahrhunberts gum Opfer gefallen ift; also -! Führt benn ber Student noch ein eigenartiges, ein anderes freieres Leben als bie übrigen alle? Wenn aber bas nicht ber Fall ift, bann fann man auch nicht von ihm sveziell sprechen, bann ift ber Gegenstand biefer Borlefungen binfällig und find dieselben von vornherein unberechtigt. eben bag ich fie halte, beweift, bag ich an ein folches Besonderes als ein noch immer Vorhandenes glaube und es, in meinem Sinne freilich, als ein zurecht beftebenbes rechtfertigen will. Ehe ich aber im einzelnen zeigen kann, daß dieses Eigenartige noch immer bo und im Wefen des Studenten felbst begründet ift, möchte ich heute schon vorwegnehmend darauf hinweisen, daß in dieser richtig verstandenen Gigenan nicht zum wenigsten auch ber Segen bes Studentfein beschlossen liegt. Man konnte fagen: jener Gleich heitsgedanke, ben unfere Beit, mit Recht und Unrecht, zu verwirklichen sucht, ift innerhalb ber beutschen Sw bentenschaft lange vorher ichon zur Wahrheit geworde Berausgehoben aus bem Rreise ber Lebensbedingunge

aller anderen Menschen lebt er mit seinesgleichen ein Leben völliger Gleichheit und Gleichberechtigung, das Leben allgemeiner geistiger Wehrpslicht, in dem er sich nur vor dem Kodex des allgemeingiltigen Komments und vor der öffentlichen Meinung der Komilitonen zu beugen hat. Aber dieses Leben absoluter Gleichheit durchlebt er als Durchgangsstadium, um es wieder zu verlassen als ein anderer Mensch, als ein Gebilbeter, als ein Aristokrat und Kitter vom Geist. So ist die Universität und das Leben auf ihr durch und durch demokratisch, weil hier alle Schranken und Vorurteile von Kang und Stand fallen; und sie ist ein durch und durch aristokratisches Institut, weil ihr Ziel die Herandildung einer Aristokratie, der wahren Aristokratie echter Menschenbildung ist.

Freilich, meine Herrn, das ist "nur eine Joee" und ist nur in der Joee so: in Wahrheit sind diese zwei Gedanken auf unsern Hochschulen sorein bei weitem nicht durchgeführt. Das Leben auf der Universität ist nicht so demokratisch, wie es sein sollte: wir werden auch hier Kastengeist und Standesunterschiede, das Hereinragen von dürgerlichen und gesellschaftlichen, von religiösen und politischen Differenzen kennen lernen und dann wohl als ein Underechtigtes und Gesährliches aufzuzeigen haben. Und was aus dieser Schule hervorgeht, ist nicht immer so aristokratischer und vornehmer Art: wie bei aller Erziehung ist es auch hier, nicht bei allen gelingt sie, nicht alle, die studieren, werden dadurch zu Rittern vom Geist. Aber spurlos

geht biefe unvergleichliche Schulung barum boch fcmerlich an einem vorüber, einen Sauch jenes freien Beiftes hat boch jeber einmal verspürt und ber Segen für unser Boltsleben bleibt beshalb bei feinem gang aus. Und so bleibt die Ibee boch gurecht bestehen, die Ibee, baf biefes eigenartige Leben bes beutschen Studenten eine bemofratische Schule ift, beren Biel bie Aufnahme in die geiftige Aristokratie ber Bilbung, die Erziehung zu Rittern vom Beifte fein foll. Bon biefem Bebanken aus wird es uns leicht werben, auch die Wirklichkeit, fo weit fie immer bahinter zurückbleiben mag, zu verfteben und zu beurteilen. In ber Anerkennung biefer Idee liegt aber zugleich die beste Rechtfertigung für bie Erhaltung studentischer Eigenart, bie freilich auch aus einem anderen Grunde in biefem Augenblick gefährbet, innerlich gefährbet erscheint.

Wir leben in einer Uebergangszeit. Bielleicht niemals ist es am Ende einer Periode einer Generation so klar gewesen wie uns heute, daß das kommende Jahrhundert einen ganz anderen Charakter an sich tragen werde, an sich tragen müsse, als das eben zu Ende gehende. Und so leben wir nicht nur thatsächlich in einem Uebergangszeitalter, sondern — und das ist der tiefere Sinn von "fin de siècle" — wir fühlen uns auch als die Wenschen dieses Uebergangs. Uebergangszeit aber ist böse Zeit; vor allem weil in ihr unsere Gedanken und Gefühle zwiespältig geworden sind. Zwiespältig gegenüber von Staat und Politik: auf der einen Seite eine Anspannung des nationalen

Gebankens, ber sich wie Chauvinismus ausnimmt und es vielfach auch ift, und auf ber anbern Seite ein Wieberaufleben humanitärer und sozialer Strebungen, die vielen in jeder Form als anti- und international verbächtig find: ein Heroenkultus hier, ber ba, wo ber Beros fehlt, zum Byzantinismus wird, und eine Demotratisierung ber Gesellschaft bort, bie auch bie alten unhistorischen Gebanken von absoluter menschlicher Gleichheit wiederaufleben läft. Awiesvältig find mir weiter gegen Kirche und Religion: ein neuerwachenbes Intereffe für religiofe Dinge macht fich fpurbar, und baneben immer noch bas alte fich Abkehren von allem Rirchentum und Christentum. Zwiespältig in Sitte und Sittlichkeit: ber foziale Beift, ber von allen bie gleiche Hingabe an das Wohl bes Ganzen verlangt, erobert mehr und mehr Bergen und Röpfe, und baneben findet bie Nietsiche'iche Individualitätslehre, die das ichrantenlose Recht bes fich Auslebens für bie geniale Berfönlichkeit in Anspruch nimmt und zu bem 3med alle sittlichen Werte umwerten möchte, begeisterte Anhanger. Zwiespältig find wir auf bem Gebiete ber Runft und Boesie: das Rlassische wird noch immer als Bilbungsmittel benützt und verehrt ober boch historisch respettiert, und baneben bie Abwenbung vom flaffischen Ibeal als einem innerlich Unwahren und der realistische Werbebrang einer die Wahrheit auf Rosten ber Schonbeit pflegenden Runftweise. Und zwiespältig endlich gegen bie Grunblagen unserer Befellichaft und ber fie burchbringenben Rultur überhaupt: ein Festhalten und fich Antlammern an bas Bestehenbe, als ware es wirklich burchweg ein Bernünftiges und bleibend Bertvolles. und auf ber anbern Seite ein Anstürmen gegen biefes Beftebenbe, als ware es bereits von allen guten Geiftern ber Bernunft und ber Sittlichkeit verlaffen und könnte nicht eilig genug bis zum letten Bauftein abgetragen und in Trummer geschlagen werben. Go gart und brodelt es rings um uns her und reift uns alle in feinen Strubel mit hinein; und ichwerer als je ift es barum auch für ben Ginzelnen, in diesem Chaos, wo alles flieft, einen festen Jug und Salt zu faffen, schwer auch für ben auten Menschen, in feinem bunteln Drange fich des rechten Weges wohl bewußt zu bleiben: ichwer für den Werbenden zu miffen, mas er werden foll und zu werden, mas er werden will. Selten aber war es vor allem in der Welt schon je so schwer wie heute, ein Charafter zu werden und ein charaftervoller Mensch zu sein und zu bleiben.

Das alles trifft auch ben beutschen Studenten, trifft auch Sie, meine Herrn, ja Sie in erster Linie und mit voller Wucht. Wir Aelteren wurzeln noch mehr oder weniger sest im neunzehnten Jahrhundert und seinen Anschauungen, und wohl uns, wenn wir das Neue, das im Anzug ist, wenigstens noch verstehen. Sie dagegen wachsen aus diesem neunzehnten Jahrhundert heraus und direkt in ein noch nicht daseiendes Neues hinein, dessen Träger Sie sein müssen: wir sehen den Uebergang, Sie sind er selbst, sind die Uebergangsmenschen sin de siècle. Da wäre es doch wunder

bar, wenn nicht auch an Sie in allerkei Form jene Zwiefpältigkeit berantrate, wenn nicht auch die Stellung bes Studenten in ben allaemeinen Wirbel hineingezogen würde und die allgemeine Rerriffenheit und Unklarheit anch an ihm offenbar murbe. Auch feine Stellung ift ins Schwanken gekommen, jene Angriffe auf Universitäten und Studenten find bavon nur ein Symptom. Es war von Idealen die Rede: welches find benn die Ibeale bes beutigen Stubenten? Go klar ift barauf die Antwort nicht mehr, wie sie bei uns in den Jahren von 1860-70 mar. Sie halten ja eben besmegen Studentenkongreffe und beraten über die Teilnahme ber Studentenschaft an den fozialen Aufgaben ber Begenwart, und von England herüber fommt die fogenannte "Universitätsausbehnungsbewegung" und weift auf Bflichten bin, wo der Student bisher nur Rechte in haben claubte und vflichtenlos wie ein Schmettering burchs Leben von einer Blüte desfelben genießend jur andern flatierte.

In solchen Augenblicken des allgemeinen Schwankens gilt es zu fragen: wo stehen wir? sich Rechenschaft zu geben über die Situation und den Scheidungsprozeß einzuleiten zwischen dem, was an derselben bleibend und der Erhaltung wert und dem, was daran vergänglich und zum Untergang reif ist. Und darum handelt es sich nun auch für uns — um eine Rechtsertigung dessen, was ist, und um eine Kritik dessen, was nicht lein sollte und deswegen auch nicht bleiben kann und kicht bleiben wird — denn nur das Bernünftige ist

bauernd wirklich -, um eine Ahnung beffen, was kommt und tommen foll. Wir haben soeben eine Ranglerfrifis burchlebt: wenn es nur bas mare! Die Rrifis ist eine viel umfassenbere, allgemeinere, es ist bie Rrifis einer Welt. "Krisis" beifit Scheibung: ber eine geht, ber andere kommt; so wird auch in der Welt gar vieles untergeben und ein Neues tommen, und baran partizipieren mit Notwendigkeit auch Sie: wenn alles fich wandelt, wenn die Gefellschaft und ihre Formen sich andern, muffen auch Sie, Stubenten, Die Sie ein Teil dieser Gesellschaft find, sich mandeln und ändern, nur bag es, weil bie Universitäten und bie studierende Rugend im allgemeinen konservativ zu sein und gah am Alten festzuhalten pflegen, damit noch langsamer gehen wird als mit allem übrigen, und bag barum bie Befahr befteht, bag man an ben äußeren Formen zwar lange noch festhält, bas Innere aber, ben echt studentischen und ber Erhaltung und Pflege werten Geist darüber verliert. Bon alle bem sind Anzeichen ba: suchen wir sie auf und suchen wir sie zu deuten!

Aber — ber Einwand liegt nahe — kann ich bas? ober allgemeiner gesprochen: wie komme gerade ich bazu, eine solche Vorlesung zu halten? Erb mann hat zu Beginn seiner Vorlesungen über das akademischt Leben und Studium sehr ausführlich von sich selbst gesprochen und seinen Zuhörern zu beweisen gesucht, daß gerade er alle diesenigen Qualitäten von außen und von innen besitze, um dieser Aufgabe vor anderen ge

4

1

Œ

recht werben zu können. So vermessen bin ich nicht. Ich möchte vielmehr recht im Gegensatzu ihm fragen: nicht weil ich es allein fann, sonbern weil es meine Rollegen alle ebensogut könnten, warum sollte ich es allein nicht können? Denn ber Meinung bin ich allerbings, daß nur ein beutscher Professor über ben beutschen Stubenten reben, vernünftig reben fann. Nicht ber Student über fich felber; wer mitten inne steht, steht eben bamit nicht über ber Sache, hat feine Ueberschau, hat keinen freien und weiten Blid: er sieht nur Teile, nicht das Gange. Bernünftig über ihn reden kann aber auch nicht der "Philister"; ber fteht zu weit drauken, steht ber Sache zu fern, steht ihr zu fremb gegenüber; und überdies wird er, bem feine eigene Studentenzeit im golbenen Licht ber Rugend, feiner Jugend vor ber Seele fteht, als laudator temporis acti für bie Gegenwart fein Berg und fein Berftandnis haben und fo nur das Bergangene loben, das Begenwärtige aber tabeln und ichelten. Und auch Sie würden sich um das Urteil eines folchen Außenstehenben wenig kummern: die Meinung bes Philisters ift Ihnen gleichgültig ober gar verbächtig; Sie fühlen, er verfteht Sie nicht und hat tein Berg für Sie, alfo weg mit ihm! Da stehen nun wir Professoren just in ber richtigen Mitte: wohl gelten wir Ihnen gelegentlich auch als Philister; aber ben Philistern braußen gegenüber fühlen Sie fich mit uns eins, ber alte Bedanke von ber Universitas magistrorum et scholarium gilt und lebt noch fort, ba gehören wir alle zusammen.

bas wiffen Sie boch, daß wir, ob auch angegraut und im Studieren alt geworden, doch mit Ihnen und durch Sie jung bleiben und daher unser Herz offen erhalten für das, was Sie bewegt und interessiert; daß wir Sie verstehen, daran zweiseln Sie nicht. Und ein gutes Stück unseres Lebens, unsere und Ihre Arbeit ist ja ohnedies gemeinsam; und beim Arbeiten, meine Herrn, kommen sich die Menschen schließlich doch immer am nächsten: das ist die große Lehre unserer durch und durch sozialen Gegenwart und diese Wahrheit ist, z. B. in der synergastischen Theorie vom Ursprung der Sprache, sogar schon in die Wissenschaft eingedrungen.

Also wirklich, vom beutschen Studenten fin de siècle müßte jeber beutsche Professor fin de siècle reben fonnen, und barum wurde ich mich gefreut haben, wenn mir ein juriftischer ober medizinischer Rollege barin zuvorgekommen mare. Aber bag bas nicht geschehen ift, ist freilich boch tein Aufall. Unsere Universitäter zerfallen in Fakultäten, und barum hält sich ber einzelne Dozent naturgemäß vor allem an feine Leute und hat genug zu thun mit seinem Fach. Auch in die philosophische Kakultät ist diese Arbeitsteilung eingedrungen und hier in gewissem Sinne vielleicht sogar am schärfften ausgeprägt. Die Gefahr für die Universität, sich aufzulbien in eine Bielheit von Rachschulen wie in Frankreich, ift da Nur Ein Fach giebt es, das fozusagen ex officio Fühlung hat mit allen übrigen — die Philosophie, deren Aufgabe es eben ift, das Bewuftfein ber Universites literarum aufrecht zu halten. Das ift fein Gelbf

ruhm, fondern bas liegt einfach im Wefen meiner Wiffenschaft felbft. Und fo gehört es benn auch in ihr Aufgabengebiet, junachft bas akademische Stubium als ganzes ins Auge zu faffen und das Bewnstfein ber Begiehungen, die zwischen ben einzelnen Fächern herüber- und hinüberichießen, lebendig zu erhalten. Und baber haben es benn auch Philosophen wie Fichte und Schelling nicht verschmäht, jener über die Beftimmung bes Gelehrten (1794) und über bas Wefen bes Gelehrten (1805), biefer über die Methobe des akademischen Studiums (1802) wiederholt Borlefungen zu halten, und haben bamit auch für bie Bufunft bas Anrecht des Vertreters der Philosophie auf diese Vorlesung fanktioniert. Aber nicht bloß über ben Gelehrten und bas akabemische Studium, auch über bas akabemische Leben - wer follte mit besserem Recht bavon reben burfen, als wer als Ethiker bie menschlichen Beziehungen, bie Berufs- und Stanbesfragen überhaupt ins Auge zu faffen und als Babagoge im weiteften Sinn bes Worts bie Aufgaben ber Erziehung und bes Unterrichts zu erwägen immer neu Anlag und Aufforberung hat? Das ftubentische Leben ift entweber sittlich ober unsittlich; und die Sittlichkeit ber Bebilbeten unseres Volkes hängt jedenfalls auch bavon ab, wie sie es in ihrer Jugend treiben; auch ber Rangler Leist ift ein beutscher Student gewesen. Das studentische Lernen ift auf die Aneignung der miffenschaftlichen Methode und ber für ben Beruf notwenbigen Renntnisse gerichtet; Die Leiftungen unserer Wissenschaft und die Verwaltung von Staat und Kirche, ein gutes Stück des äußeren und inneren Lebens unseres Bolkes hängt somit gleichfalls davon ab, ob hier bei uns ordentlich gelernt und gelehrt wird.

Also nicht wie Erbmann aus besonderen persönlichen Lebenserfahrungen heraus, sondern ganz allgemein aus meinem Beruf als beutscher Professor überhaupt und als Professor der Philosophie und Pädagogik speziell nehme ich mir das Recht und, weil es just kein anderer thut, gewissermaßen auch die Pflicht, von Ihnen mit Ihnen zu reden. Das Einzige, was ich persönlich von mir sagen möchte, ist: daß ich modern genug zu sein und zu fühlen glaube, um sin de siedestimmungen und "Strömungen zu verstehen, und noch jung genug, um nicht mit der tragischen Verbitterung des Alters zu sehen, wie ein Altes alt und ein Neues neu wird: ich glaube mit Ihnen und für Sie in unverwüsslichem Optimismus an die Zukunft, si fractus illabatur ordis!

# Zweite Borlesung.

Und nun, meine Herrn, wovon wollen wir reden? Bon allem natürlich, was den Studenten angeht und bewegt, vom Söchsten wie vom Gemeinften, vom gang Meußerlichen fo gut wie vom gang Innerlichen, von feinen Idealen wie von feinem Wechfel, von des Studenten Politif und Religion, von feiner Ehre und davon, wie er seine Ehre mahrt und verliert, von feinen Borlefungen, wie er fie besucht und benütt und, viel heikler noch, wie er fie schwänzt, von seinem Rommersieren und Bauten, von seinen Verbindungen und feinen Beftrebungen, fich am Leben ber Reit gu beteiligen, von feiner Sittlichkeit und beren Gefährbung, turz, auch hier foll gelten: nihil humani a me alienum puto. Nicht also, daß es uns an Stoff mangeln könnte, ift zu befürchten, sondern ob und wie wir den überreichen Stoff zu bewältigen und zu gliebern im ftande fein werden. Dag er in zwei hauptteile zerfällt, vom akademischen Studium und vom akabemischen Leben, liegt auf der Hand: und wenn wir an das alte Ratfel des frostigen afademischen Schulwipes benten: quid est studio-sus sine studio? fo

scheint es fast selbstverständlich, bag wir mit bem Studium beginnen. Gleichwohl möchte ich bie umgekehrte Ordnung befolgen burfen, nicht bloß aus bem opportunistischen Grunde, weil ich glaube, baf Sie bas zunächst mehr anzieht und interessiert, auch nicht beshalb, weil ja boch Student bleibt, auch wer nicht ftubiert, fonbern gang logisch barum, weil bas Leben das Ganze, das Studium doch nur ein Teil, wenn auch der wichtigste und beste Teil des akademischen Lebens ift. Uebrigens wird beibes nicht fo fchroff ju trennen, vielmehr ichon beim Leben vielfach auch vom Stubieren zu reben sein; nur die speziellen Aufgaben und Fragen dieses letteren bleiben somit einem zweiten besonderen Teil vorbehalten. So faffen wir gewiffermaßen zuerft bas Bange, bann fpeziell noch einen Teil diefes Bangen ins Auge.

1

Í

4421 4464

1

## I. Das Leben bes bentichen Studenten.

Dabei rede ich zuerst von bemjenigen Attribut besselben, das recht eigentlich charakteristisch ist für ben Studenten, von dem Attribut der akademischen Freiheit.

Frei ist ber Bursch! so klingt und singt es noch immer. Haben Sie auch das Recht so zu singen? Die akademische Freiheit ist von Haus aus ein rechtlicher Begriff: besteht sie in diesem Sinne noch? Hier ist mit einem Wort auf Geschichtliches einzugehen; benn wenn wir heute von der Freiheit des

Studenten reben, so meinen wir kein Juristisches mehr, sondern ein allgemein Menschliches, und darum müssen wir hören, wie dieser Bedeutungswandel des Begriffs d. h. des alten Wortes für eine neue Sache sich vollzogen hat. 1)

Bis zur Reformation waren die Universitäten in Deutschland nach bem Borbild von Baris flerikale Genoffenschaften: in den Rollegien und Bursen lebten Magister und Scholaren in flösterlicher Gemeinsamkeit, abgeschloffen von ber Bürgerschaft ber Stadt, ähnlich etwa wie heute die Garnison einer Stadt ihr Leben für sich führt. Damit war zugleich die in mittelalterlicher Anschauung überhaupt begründete Notwendigkeit gegeben, die Korporation als Ganges und ihre Mitglieber famt und sonders von den weltlichen Gerichten zu erimieren, und auch die fürstlichen Stifter trugen fein Bebenken, ihnen die Jurisdiktion über ihre Angehörigen zu freier eigener Ausübung zu überlaffen. So wurden die Universitäten autonom, sie waren ein Staat im Staate, und barin bestand - die akademische Freiheit. In der Reformationszeit gaben die Universitäten ihren klerikalen Charakter auf, sie wurden fäkularisiert und verstaatlicht und kamen wie die Rirche auch ihrerseits in Abhängkeit von den Laudesberrn. Damit verloren fie ihre Autonomie; und felbst wenn fie bie volle Gerichtsbarkeit, auch über Leben und Tod

<sup>&#</sup>x27;) Ausnahmsweise berufe ich mich hier bei biesem historischen Exturs auf eine Quelle: auf Friedrich Stein, die alabemische Gerichtsbarkeit in Deutschland. 1891.

hatten, war ihnen biese hinfort nur "verlieben," ber Lanbesherr blieb babei oberfte Inftang. Das war aber auch eine innere Notwendigkeit: im Mittelalter hatte die Universität ihren Rüchalt an der Kirche und ben kirchlichen Machtmitteln über den Ginzelnen: jest versagten biefe, und nun mußten sich die Universitäten felbst hilfeslehend gegen die immer zügelloser werdende Studentenschaft an die Landesfürsten und beren weltliche Machtmittel halten. Damit trat aber eine weitere Aenderung ein: im Mittelalter unterstanden neben ben Studenten auch die Magistri der akademischen Berichtsbarkeit, jest übten die Professoren diese Berichtsbarkeit gegen bie Studenten aus, bamit murbe bieselbe zur Disziplinargewalt ber Lehrer gegen bie ihr anvertraute akademische Jugend. Und nun kommt bie Zeit ber Konkurrenz zwischen ber staatlich gehandhabten Juftig und diefer akademischen Disziplin: die Professoren suchen möglichst alle Civil- und Kriminalklagen disziplinarisch zu behandeln und an sich zu giehen und sehen babei nur barauf, ben Stubenten vom verderblichen Schuldenmachen oder von allzu zügelloser Brutalität abzuhalten; bem Gläubiger zu feinem Geld ober bem geprügelten Philifter zu feinem Recht zu verhelfen lag ihnen bagegen wenig an. Und so bestand in diesem Stadium das Wesen der akademischen Freiheit in einer Milde, die bem excedierenden Studenten zugute kam, die Berson und bas Eigentum bes Philisters bagegen ungeschütt ließ; ber Student hatte das Privilegium eines besonderen Gerichtes, das

als staatliches angesehen war, aber von seinen Lehrern gehandhabt, milber und - schlechter war als jedes Da war es bann freilich ein Fortschritt, andere. wenn in den Statuten von Riel verordnet wurde, daß, wer einen Nachtwächter töte, so behandelt werden solle, als ob er einen gewöhnlichen Mord begangen hätte. Angesichts solcher Laxheit fing man aber nun an, zunächst einen Teil ber Gerichtsbarkeit der Universität zu entziehen, namentlich natürlich die Rriminalfachen, und mit dem Reft einen Juriften, ben Synditus ober Amtmann ober Universitäterichter zu betrauen. Seit 1819 — bem Nahr der Anebelung der Universitäten infolge der Ermordung Kokebues durch Sand — war das allgemein, ein staatlicher Richter für die Studenten, der neben ber Universität steht. Im Jahre 1848 aber begann man auch baran ju rütteln, felbst bie Studentenschaft wollte von einer solchen Sonderstellung nichts mehr wissen, eher noch erwärmten sich die Brofessoren für dieselbe und manche prophezeiten von ihrer Aushebung geradezu den Untergang aller akadomischen Freiheit. Beute ift bieselbe beseitigt, die Studenten unterstehen in allen bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten und Straffachen bem orbentlichen Gericht, und auch die Polizei ift in ihren Befugniffen bem Studenten gegenüber nicht mehr beschränft: nur das forbert man von der Polizei einer Universitäts= ftadt, daß fie Sumor habe und fich taktvoll benehme. Wenn es in Preugen den Studenten gestattet ift, bei Freiheitsstrafen bis zu zwei Wochen diese im Rarger ber Universität abzusigen, so ist auch bas noch ein Privileg, das sich nicht allzulange mehr wird halten laffen; wenn man den Studenten nicht mit dem "Ge-findel" zusammensperren will, so bestünde dieser Wnnsch bei allen Gebildeten; was aber diesen nicht recht ist, ist auch den Studenten nicht billig.

So ist die alte akademische Freiheit dabin. aber bem Rettor und Senat die akademische Disziplinargewalt verblieben ift, fo fteht ber Student beute vielmehr unter einer doppelten Gerichtsbarkeit, wie ber Beamte, unter ber staatlichen und ber bisziplinarischen, bie beide so unabhängig von einander find, daß berfelbe Mensch für dieselbe That bort freigesprochen, hier verurteilt werben fann: nur in einem Fall, bei Aberkennung ber burgerlichen Ehrenrechte burch bas Gericht, muß die Universität die Relegation folgen laffen. es mit bem Privilegium ber akabemischen Freiheit befinitiv zu Ende, geblieben ift nur - bie akademische Disziplin. Und nicht einmal bas alte Machtmittel, bas die Studenten gegen etwaige schwere Unbill früher oft mit Glück angewendet haben, die Auswanderung aus ber Universitätsstadt, wurde heute mehr fonderlich verfangen: Brofessoren und Bürger find zu wenig mehr von ihnen abhängig, um sich badurch ins Bockshorn iggen ober etwas abtropen zu laffen.

Unrecht haben nun freilich alle bie bekommen, welche von ber Aufhebung ber akademischen Gerichtsbarkeit die Vernichtung alles akademischen Lebens fürchteten. Aber wie steht es mit ber akademischen Freiheit? giebt es nach jenem Schlage heute noch eine solche?

und worin besteht sie nach diesem Umschwung der Dinge? Würde ich von der Universitas magistrorum et scholarium zu reben haben, fo mußte ich naturlich fofort bie akademische Lehrfreiheit ins Feld führen, und gang barf ich allerdings auch hier schon an ihr nicht vorübergeben. Denn von ihr geht der Beift der Freiheit aus. ber als character indelebilis unseren beutschen Hochschulen aufgedrückt ift und fie burchdringt und belebt: in ihrem Lichte freuen wir uns, in ihrer Luft leben und weben wir alle. Und beswegen, meine Berrn, fampfen wir auch barum wie um ein Ballabium und wollen fie von Regierungen und Rirchen, von Barteien und Barlamenten angesehen und respektiert wissen als das noli me tangere, und erblicken deshalb unsern Reind in jedem, der aus politischen ober firchlichen Gründen daran rüttelt und rührt. Das ift aber nicht etwa ein unberechtigter Hochmut ober eine feige Bequemlichkeit von uns Professoren, sondern es ift eine absolute Notwendigkeit; denn die Biffenschaft kann nur gebeihen in ber vollen Freiheit, in ber absoluten Schrankenlofigkeit bes Gebankens; ohne die Döglichfeit zu irren können wir auch die Wahrheit nicht finden. von der noch immer bas Leffing'iche Wort gilt, daß fie nie fertig ift und als fertige nur für einen Gott gemacht ware. Ohne Wiffenschaft aber können wir nicht existieren, also ist ihre Freiheit eine ober vielmehr geradezu die Eriftengfrage für uns. Und baber, meine Herrn, was Sie bereinst auch im Leben für eine Stellung einnehmen, welcher Bartei Sie angehören werben, begehen Sie niemals den Berrat an Ihrer alma mator, daß Sie uns dieses Aleinod rauben wollen; es wäre ein Berrat an der Sache der Wissenschaft und Wahrheit selber.

Daß freilich die Dinge nicht so einfach liegen, das zeigt die theologische Fakultät, in der es etwas wie eine Schranke boch giebt; wer als protestantischer Theologe plöglich katholisch, als katholischer plöglich protestantisch lehren wollte, wurde biefe Schranke überschritten haben. Gben baber reißt uns aber auch bie theologische Fakultät am häufigsten in Lehrkonflikte hinein; und nun partizipieren auch Philosophen und Historiker aus naheliegenden Gründen an diesem onus honestum, und neuerdings möchte man auch noch die Nationalökonomen in diese Schwierigkeit mit hineinziehen. Gine Schranke freilich hat außerbem noch jeber an feinem väbagogischen Takt. Zwar vergesse man nicht, daß boch nur ber Teufel zum Professor Fauft gesagt hat: "Das Beste, was bu wissen kannst, barfft bu ben Buben bod nicht fagen"; ich betrachte es ftets als mein Recht nicht nur, sondern als meine Bflicht, Ihnen diefes Beste, Ihnen alles zu fagen, mas ich weiß. Aber es fo zu formulieren und zu gestalten, daß es padagogisch fördert, bas scheint mir allerdings ebenso notwendig. wird aber auch gelten: man kann alles sagen, es kommt nur barauf an, wie man es fagt.

Aber der Student hat ja nicht zu lehren, sondern zu lernen; für ihn handelt es sich also nicht um die Lehr, sondern um die Lernfreiheit. Wan hat freilich schon spottend gesagt: bas fei im Grunde nichts anderes als die Freiheit nichts zu lernen, als die Freiheit faul zu fein. Das ift es allerdings auch, und barum tann ich schon hieran bas Wesen biefer akabemischen Freiheit flar machen. Zwölf Jahre lang geht ber Anabe zur Schule, hier ift ihm alles vorgeschrieben: wie lange und wann er lernt, mit bem Stundenschlag beginnt und mit dem Stundenschlag bort er auf; was er lernt - er muß alle Stunden besuchen, in allen aufmerten, für alle Fächer arbeiten; und in welchem Umfang er sich mit jedem einzelnen Fach befassen soll — das Daß ber Aufgaben wird ihm von Tag zu Tag bestimmt. Und gerabe im letten Jahr, wo ber Anabe jum Jungling wird und anfangen fonnte und möchte, felbständiger und nach versönlichen Interessen und Liebhabereien zu arbeiten und in der Arbeit frei zu mählen, kommt bas Abiturienteneramen und übt ben mächtigsten Amana aus, der leider alle Freiheit erdrückt und ertötet. Wie anders auf der Universität! Man könnte sagen, in dem Maß, als der Student die alte juriftische Freiheit verloren habe, habe er die Lernfreiheit als eine schranken= lose gewonnen. Wo wie hier bei uns die Borschrift bestimmter Borlesungen gefallen ift, ba besteht ber einzige Studienzwang in ber Auflage, bag ber Student im Semefter eine Privatvorlesung "belege" — nicht. etwa: besuche, ein Symbolisches sozusagen nur noch, bas bem Begriff bes Stubenten Ausbruck geben foll. Das Wählen diefer Vorlefung, bas Kommen ober nicht Rommen zu ber gewählten Stunde, bas Arbeiten ba-Riegler, Der beutiche Stubent.

rauf fteht jedem Gingelnen völlig frei, und somit allerbings auch bas Raullengen. Mun wird man freilich sagen und erwarten können, und glücklicherweise ist bas bie Regel: Wer zwölf Jahre lang an bas Arbeiten gewöhnt worden ift, ber wird nicht mehr anders können und mogen. Aber auch bie Falle find boch nicht gang vereinzelt und felten, wo es umgefehrt heifit: nun habe ich zwölf Rahre lang arbeiten muffen, jest will ich mich auch einmal frei fühlen und gar nichts thun. Gie wären wohl noch feltener, diese Falle tropiger Faulheit, wenn nicht gerade bas lette Schuljahr ein fo zwangsmäßig verlaufendes, gehettes ware: bas Abiturientenexamen wirkt noch in bie ersten Semester bes akademischen Studiums nachteilig berein: für biefes ift es nur ein Uebel, für die Schule freilich; ein notwendiges Uebel.

Aber ber Zweck dieser Lernfreiheit? ift natürlich nicht ber, daß Sie es auch einmal mit dem Faullenzen probieren sollen, sondern die Meinung ist die, daß, nachdem der Knabe zwölf Jahre lang gelernt hat arbeiten zu müssen, der Jüngling nun lernen soll arbeiten zu wollen. Auch der Beamte muß wieder arbeiten, aber eben er soll nicht arbeiten wie der Sträsling und wie der Schuljunge, sondern aus innerem Trieb und aus eigenem Pflichtgefühl; das ist unser beutscher Begriff vom Beamten und ist der vornehme, ber aristokratische Geist seiner Arbeit oder jeder Arbeit überhaupt, wie Pestalozzi so schön von Gertrub und ihren Kindern sagt: "sie spinnen so eistrig als kaum

in id (q ( Fi TE Ia: 13 lec rei eft iei er Nº D st On eb1

pdi

eine Taglöhnerin spinnt; aber ihre Seelen taglöhnern Diefen hohen und freien Geift der Arbeit nicht." eignet man fich noch nicht auf ber Schule an, sonbern erft und nur in ber bemofratischen Luft schrankenloser Freiheit und Ungebundenheit. Und beswegen giebt man bem Studenten biese Freiheit, die er freilich auch bazu mißbrauchen fann, gar nichts zu thun, giebt ihm bas Recht zu mahlen, wobei er freilich auch kläglich baneben greifen fann, die Freiheit feine Arbeit selbständig gu geftalten, wobei er auch gründlich zerfahren ober jammerlich einseitig werden kann — der Fachsimpel und ber geniale Blender haben hier ihre Stelle und bas Wort des alten Schupp seine Wahrheit: studiosus est animal aut nihil aut aliud agens. Aber abusus non tollit usum: Die richtig verstandene und richtig gebrauchte Lernfreiheit hat fich im großen und ganzen boch bewährt.

## Dritte Vorlesung.

Allein biefe Lernfreiheit, meine Berrn, von ber bas lette Mal bie Rebe war und noch öfters die Rebe fein wird, ift wirklich nicht bie einzige Erscheinunge form ber akademischen Freiheit. Noch mehr in bie Augen fallend ift die ftudentische Lebensfreiheit, die Ungebundenheit auch in sittlicher Beziehung. Auch ba war der Anabe unfrei: im Schoß der Familie, im Organismus der Schule war seine Tugend die des Behorsams; nicht er gestaltete fich fein Leben, sondern andere thaten es für ihn und fügten fein Leben ein in den Beift und in die Sitte von Schule und Haus. Was er zu thun und zu lassen hatte, war ihm vorgeschrieben, er brauchte nicht zu wählen, er burfte nicht wählen, er mußte fragen, alles wurde ihm erlaubt ober verboten, so war er sittlich unfrei. eben deswegen fehlte ihm auch noch jede Eigenart: er war noch keine Andividualität, er follte erft eine werden; als Glied ber Familie partizipierte er an bem Beift bes Hauses, als Schüler war er einer unter vielen. Gerade die Schule hat nicht die Pflicht zu indivibualisieren, sie kann bas auch aar nicht, sonbern zu vellieren und die Einzelnen mit ihren besonderen leigungen, Anlagen und Bedürfniffen vor eine Art in ehernem Gleichheitsgesetz zu stellen.

Rest wird ber Schüler akademischer Burger. Auch e Schule war fo etwas wie ein Staat im Rleinen, ber ihre Berfassungsform ift die bes aufgeklärten, !legentlich auch die eines recht unaufgeklärten Despo-3mus, ber Schiller ift Unterthan, nichts weiter. Der ürger bagegen hat bas Selbstbestimmungsrecht, er ift ei. Frei wovon? Nicht mehr, davon war das lette dal die Rede, von dem allgemeinen bürgerlichen Befet, ift nicht mehr souveran in seinem Auftreten gegen die ußenstehenden: die Berson und bas Eigentum des Phiiters find gegen ihn geschütt, hier findet feine Freiheit re notwendige Schranke. Frei also nicht vom Beset: ich nicht vom Sittengeset; dieses obere Stockwerk rfteht fich immer für jeben Menschen nach einem Bort von Fr. Bifcher von felbft. Wohl aber frei m ber Sitte.

Zwischen Sitte und Sittlichkeit besteht ja ein genartiges Berhältnis: jene ist gewissermaßen Borst und Zaun für diese; sittlich sein heißt nicht zum enigsten auch willig sich der Sitte sügen und mit ewußtsein thun, was sie gebietet oder auch — es cht thun, ihr entgegentreten, wo sie veraltet, unversinftig, widerspruchsvoll, wo die Sitte zur Unsitte worden ist. Denn auch sie, wie ja auch die einzelnen ittengebote, sind Menschenwerk und darum nicht unshlbar, sondern der Kritik unterworsen, nicht ewig,

sonbern veränderlich und wechselnd. Namentlich ift in ber Sitte viel Konventionelles, woraus Sinn, Zwed und Recht längst entwichen, das zur leeren Form geworden ist.

Eben deswegen nun muß ber sittlich sich bilbenbe Mensch einmal in seinem Leben eine Beriode burch machen, wo er fich auf fich und feine Stellung gur Sitte und sittlichen Substantialität befinnt: bas tann am beften in einer Beit gefchehen, wo er auch thatfachlich von ihr losgelöft, ihr frei gegenüber fteben barf; und barum ift ein solcher Zustand ber Ungebundenheit für bie Entwicklung bes sittlichen Charakters ein fo großes Aber was binbet benn ben Menschen an bie Ølüð. Sitte? Die öffentliche Meinung mit ihren Bannsprüchen, die fast wie die firchliche Erkommunikation im Mittelalter wirken. Soll ich baher die Sitte unbefangen brufen fonnen, fo muß ich vor biefen Bannfprüchen ficher fein, muß fie nicht zu fürchten haben; und bas eben ift bas glückliche Borrecht bes Stubenten. Unbekannt, fremb und namenlos in ber Stadt, wo er studiert, fummert er sich nicht um das, was die Leute über ihn fagen und benken, weil sich biese auch nicht mit ihm beschäftigen, sich auch um ihn nicht kummern. Gin Ginwand, daß sich die öffentliche Meinung ja boch mehr als ihnen lieb fei, um die Studenten fummere, kommt hier jedenfalls zu früh: ich rede vom Einzelnen und dies gilt nur von der Gesamtheit. Und so liegt hier wirklich der Grund zu der goldenen Rücksichtslofigfeit bes Studenten, der feine Rücksicht nimmt und gu

nehmen braucht, weil die Welt auch auf ihn noch keine Rücksicht nimmt, im Doppelsinn des Wortes noch nicht mit ihm rechnet.

Das trifft, wie Sie sehen, nur auf den fremben Studenten zu: ber einheimische, ber feine Familie an Ort und Stelle hat, ift deshalb fein voller und ganger, weil fein gang freier Student. Er fann bafür anbere große Borteile haben, aber ben ber gegenseitigen Rucksichtslosigkeit hat er nicht: er muß um seiner Familie willen auf die öffentliche Meinung Rucksicht nehmen, weil man ihn kennt und als Haussohn mit ihm rechnet; und er muß mit ben Anschauungen seines Saufes rechnen, barf sich hier nicht über alles wegseten, sonft gerat er in Konflitte, in Sorgen, vielleicht gar in Unwahrheiten aller Art: nur bei einem recht verständigen und vorurteilsfreien Bater, um von der Mutter gar nicht zu reben, wird es baber auf die Dauer gelingen, und beswegen ift es in ber Mehrzahl ber Fälle gewiß beffer, auf frembe Universitäten zu gehen.

Also biese Zeit akademischer Lebensfreiheit ist richtig verstanden die Zeit des ethischen Zweisels am Recht alles in der Sitte und burch sie Bestehenden und Geltenden. Das kann in aller Ruhe und Stille, sozusagen theoretisch, philosophisch vor sich gehen; es kann aber auch in gärendem Sturm und Drang, praktisch, zu einem kühnen und keden sich Darüberhinwegsehen sühren, und auch das ist, weil so natürlich, nicht ohne weiteres abnorm oder tadelnswert. Wozu soll denn die Jugend vor etwas Respekt haben, dessen Zweck sie

nicht einsieht? Das liegt im Interesse bes fich gur Bewußtheit burcharbeitenben Junglings, es liegt aber auch im Interesse ber Sitte und ihrer Reinigung und Beiterbilbung felbft, bag ber Stubent als fünftiger Trager und Bertreter ber Sitte und ber fie ichutenben und forbernben öffentlichen Meinung auch bas Sohle, Zwecklose und Nichtige bavon einmal gründlich burchschaut und verachten gelernt habe. Es giebt auch in bieser Welt ber Sitte und sogenannten sittlichen Anschauung gar vieles, was wert ift, bag es untergebe und in Trümmer geschlagen werbe: ber Stubent kann bas nicht besorgen, bazu ift er noch zu jung und hat noch nicht Autorität genug: aber buß er es einmal für fich probiere, ohne biefen Refpett vor bem Beltenden auszukommen und fertig zu werden mit dem Leben, daß er sich mit bem Mut erfülle, sich, wo es nötig ift, barüber hinwegzuseten, bas ift fein gutes Recht und liegt im Interesse bes fittlichen Fortschritts. Der Philister ift ber ewige Rudfichtnehmer, ber Stubent ift ber absolut Rücksichtslose, nicht um es ju bleiben, sondern um sich einmal zu tauchen und gefund au baben in bem Beift robufter Rudfichtslofigfeit, um sich salben zu lassen mit einem Tropfen revolutionären Dels, das jeder mahrhaft fittliche Mensch in fich haben muß und bas die sittlichen Genien und Reformatoren ber Menschheit, ein Sofrates, ein Jesus, ein Franz von Affifi, ein Luther in so hervorragendem Maße in sich gehabt haben,

Run ist ja dabei freilich möglich und liegt bem

bstratten Geist ber Rugend nahe, daß sie zu einer nberechtigten und vorschnellen Berallgemeinerung, einer ibikalen Migachtung unserer, freilich von unvernünfgen Bestandteilen burchsetten, aber barum boch nicht ang unvernünftigen Sitte kommt und fich beshalb mit er gangen Recheit, ber gangen Unverantwortlichkeit 28 jungen und baber geschichtslosen Menschen völlig ber sie hinwegsett. Namentlich ber außeren Sitte nb Form gegenüber, beren Notwendigkeit und Sinn icht immer leicht zu verstehen und einzusehen ist, wird 18 häufig genug ber Fall fein. Wenn die Glock' M auferstehen, Duß die Form in Stude geben! Die Hocke selbst aber ist formlos fluffiges Metall, ehe sie ir geformten Glocke wird; eben beswegen tommt es ei der Jugend auf das Metall an, ob es edel, ob ie Mischung rein sei, nicht auf die Form, die ja erst erben foll. Und beswegen gefallen uns auch bie studenten nicht, die schon gang Form, damit schon gang ertia, die fo überraschend glatt und gewandt find; e verraten dadurch, daß sie auch den Nuten der Form cfaßt haben und um seinetwillen fich beugen vor ber inventionellen Sitte, die ihnen doch noch nichts fein kann, ak sie strebsam fragen: was nütt und bringt vorarts in der Welt? nicht: was ist vernünftig und gut? ich rebe damit ber Rüpelhaftigkeit und Unhöflichkeit ahrhaftig nicht bas Wort: ber Student, ber mit bem nut auf bem Ropf in mein Zimmer tritt, mißfällt uch mir; aber die Parzivalsnatur, der tumpe Sungng, ber schichtern und linkisch ober als berber Naturbursche auftritt, ist mir boch lieber als ber aalglatte junge Herr, ber sich benimmt wie ein angehender Diplomat ober wie ein siegesssicherer Commis voyageur; benn von ihm fürchte ich, daß er ein Streber ober ein Hohlkopf sei, daß er sich beuge, wo die Gewalt sich regt und eben darum sich nic zu einer eigenen und eigenartigen Individualität und Persönlichkeit entwickeln, nie auch nur zu einer eigenen und selbständigen Meinung sich aufschwingen werde. Schön gezacket ist der Bruch! heißt es von der Glockenspeise: die Sitte schleift die Zacken weg, sie uniformiert und nivelliert; Bildung heißt aber unter anderem auch Festhalten an Eigenart und Sclbständigkeit, nicht Mollusk und Schilf, sondern knorriges, hartes Eichenholz sein.

Daß hiebei die Unterschiebe ber häuslichen Sitte und Erziehung eine Rolle spielen und alles Recht haben, nach- und in das Studentenleben hereinzuwirten, bas weiß ich wohl; nur versteht sich bas von selbst und ift heute nicht bas, um was gefämpft werben muß. Unsere Bildung und gebilbete Sitte ift fraglos uniform, schablonenhaft, ift Massenbildung geworden, und barum fehlt es uns fo fehr an Charafteren: benn mahre Bilbung ift Ausgestaltung ber Gigenart. also aus unserer beutschen Bildung und aus ber beutichen Männerwelt werben, wenn ichon unfere Junglinge als glatt geschliffene, bas heißt aber bann als verschliffene Dutendmenschen umberlaufen? 11ns Erwachsene zwingt das Leben, die Gewohnheit und vor allem die Macht der öffentlichen Meinung in bas Joch

ber Sitte und der Form; Sie sind freie Menschen und sollen sich diesen Zwang nicht anthun, dieses Joch wenigstens nicht so unbesehen, nicht so widerstandslos auflegen lassen. Und da will es mir doch oft vortommen, wenn ich zusehe, wie sich die jungen Herren gegenseitig vorstellen, mit welcher formvollendeten Grandezza und Feierlichkeit, oder ästhetisch gesprochen, mit welchen steisen Armverrenkungen sie sich begrüßen, als wären Sie gegenseitig lauter wirkliche Geheime Räte, eine wahre Mandarinenhierarchie und nicht Komilitonen, nicht freie Bürger eines demotratischen Gemeinwesens, es will mir vorkommen, als size auch Ihnen der Jopf schon recht gehörig im Nacken, als seien Sie auf dem besten Wege, vor der Zeit recht unfreie und armselige Bildungsphilister zu werden.

Daß sich freilich im Zusammenhang mit diesem Wertlegen auf die Form in der studentischen Sitte auch vieles gebessert hat, erkenne ich dabei gerne an: die renommistische Roheit, die Leben, Person und Eigentum des Philisters nicht verschonte, ist verschwunden, mit der Anwendung des gewöhnlichen Straftoder auch auf den Studenten ist auch viel innere Gesittung und Sittigung Hand in Hand gegangen oder vielmehr gestommen. Und auch die Berhöhnung unserer, der Erwachsenen, Sitte ist mit Fug und Recht bei Ihnen aus der Mode gesommen; denn nicht der ist frei, der seiner Ketten spottet. Schon in der Kleidung zeigt sich das. Der Student des Mittelalters trug das klerikale Gewand, das ihn mehr noch schützte als daß es ihm Pflichten

auferlegte. Aber auch als biefes fiel, behielt er als eine Art Fortsetzung bes torporativen Gemeingefühls seine besondere Tracht; noch ich bin im polnischen Schnurrod, ben wir, glaube ich, für altbeutsch bielten, über bie Stragen gegangen. Beute ift wie ber Degen zur Selbsthilfe, so auch die Eigenart ber Rleidung beim Studenten verschwunden, Sie geben umber wie andere junge Leute Thres Alters auch, und ber die Philistertracht verhöhnende Uebermut, in Schlafrock und Bantoffeln auf dem Marktplag umherzuschlendern oder vor der Aneipe zu figen, würde fraglos bem Unfugsparagraphen ver-Beblieben ift, soviel ich febe, nur noch eine fallen. gewisse Sorglosigkeit auf der einen Seite, die sich gelegentlich einmal bis zum Chnismus steigern kann: was geht ben Studenten bie Mode an? ober aber ein kleiner Reft noch von Besonderheit, etwas Flotteres, Bunteres, und barum auch feine Scheu, burch farbige Müten und Bander vor andern jungen Leuten Ihres Alters aufzufallen.

Diesem Recht aufzusallen ist es wohl auch zuzusschreiben, daß Studenten sogar auf die Gigerlmode hereingefallen sind. Diese häßliche Zuhältertracht, die die physische, intellektuelle und moralische Impotenz so schamlos und so blödsinnig zur Schan trägt und darum freilich auch der Reule bedarf, die in diesen Händen nur ein Zeichen der bleichen Angst und des Rowdhtums zugleich sein kann, ist des Studenten einsach unwürdig. Und auch den Frack, dieses unschöne Paradestück männlichen Ungeschmacks, könnten Sie billig den

hilistern überlassen; selbst im Examen, boch erst ber chwelle zum Philisterleben, ist ber Student noch Student id sollte barum nicht schon äußerlich markieren, wie lig er es habe, ben Studenten aus- und ben Philister zuziehen: wir würden Ihnen diese Nachahmung unserer itte gewiß gerne erlassen.

Aber wohin bin ich geraten? 3ch bin von ber abemischen Freiheit ausgegangen und bei Gigerlobe und schwarzem Frack angekommen. Allein ganz n ich baran nicht schuld: warum haben Sie sich in e Knechtschaft ber Mobe begeben? Und dann, am eußeren hängt boch immer ein Inneres, es giebt nach arlyle auch eine Philosophie ber Rleider. Rn Ichen Aeußerlichkeiten tann sich baher auch ein Breisben und Berluft der inneren Freiheit verraten. Und ich kommt es just auf diese an. Denn wenn wir bt fragen: worin besteht nun also die akademische reiheit? so ist ja klar: immer weniger in einem eußeren; barin hatten jene Schwarzseher boch recht; it ber akabemischen Gerichtsbarkeit ift auch viel von r äußeren Ungebundenheit des akademischen Lebens rloren gegangen. Aber baran hängt auch bie akamische Freiheit nicht, foll und barf fie nicht hängen. ie ist in Wahrheit, wie alle Freiheit, eine innere und ir als solche wert zu existieren: nicht auf die Form mmt es an, sondern auf die Gesinnung, und diese eie Befinnung muß aus einer unklar garenben und irmenden revolutionären immer mehr zu einer klaren tlichen Freiheit werden. Diese zu erwerben, bagu

ist die Studienzeit, das ungebundene und an nichts sich bindende Leben des Studenten da. Frei ist der Bursch, der sie hat und sie als unverlierbaren Besitz mit hinausträgt in das alltägliche Leben des Philisteriums und des Beruss. Aber wohlgemerkt: diese Freiheit ist heutzutage kein Geschenk mehr, das Ihnen in den Schoß geworsen wird, sondern ein Gut, das Sie sich selber erwerben müssen. Daran hindert Sie auch heute noch nichts, wenn Sie sich nur selbst nicht zu Sklaven machen und nur selber sich keine Sklavenketten schmieden. Frei ist der Bursch! In ihrer Hand liegt es, daß er es auch heute noch sei und fernerhin bleibe.

## Vierte Vorlesung.

Aber freilich, meine Herrn, jene akademische Freisit hat als ein Losgebundensein von den Schranken r Sitte auch ihre schweren Gesahren, und daher ist doch gut, daß sie auch äußerlich keine schrankenlose ehr ist. Ich meine damit nicht jenen Rest akademiser Disziplinargerichtsbarkeit: der thut nicht mehr el weh und es bedarf keiner allzugroßen Schlauheit ver Enthaltsamkeit von Ihrer Seite, um acht Semester ng jeden Konslikt, jede Berührung mit ihr zu vermein. Sondern ich meine damit die Gesehe, die sich der tudent selbst giedt. Je größer und je innerlicher die reiheit, desto größer die Verantwortlichkeit, d. h. die slicht zur Selbsterziehung. Und zwar ist diese sowohl ne individuelle als eine soziale, beide gehen mit nander Hand in Hand.

Individuell ist etwas da, was jeder von Ihnen mitingt, das ist der sittliche Fonds von Schule und id Familie: der Segen der Mutter, das Borbild des aters, der gute Geist des Hauses und der Schule les das läßt Sie nicht los, begleitet Sie auf die ochschule und wirkt in der Erinnerung und in den Berbindungen, die Sie mit den Ihrigen aufrecht erhalten, nach. Ein reger Briefwechsel ift ein folches Band, das halt, ein Faben, ber binbet; wenn bie Briefe anfangen, feltener zu werben ober gang aufhören, so ist bas immer ein schlimmes Reichen. wenn man fo oft über unsere allzulangen Ferien flagt - wir werden barüber noch reben -, so vergißt man, daß sie boch auch eine Art sittlichen Jungbrunnens find, wo ber Student wieber Sohn und Bruber und Rind bes Saufes und Blied ber burgerlichen Gefellschaft wird und sich wieder anlehnt an die Sitte und Sittlichkeit ber übrigen Welt, allemal wieder eine Brobe fozusagen auf bas Exempel, wie die akademische Freiheit bei ihm angeschlagen habe und wie die Wiederfehr aus biefer Freiheit in die Gebundenheit und Enge bes philisterhaften Daseins wohl bereinst gelingen werbe.

Neben solchen guten Genien, die Sie mitbringen, ift aber der beste Schutz doch immer wieder das, was Sie auf der Hochschule selber finden, die Arbeit. Sie ist der sittliche Halt, den Sie sich selber täglich geben; benn Müßiggang ist aller Laster Anfang, bei dieser alten Philisterweisheit bleibt es doch in alle Ewigkeit. Die Universität giebt in ihren Einrichtungen zum Arbeiten die Anregung, Anreiz und Mittel; aber benüßen muß sie jeder Einzelne wollen, das ist sein Freiheitsrecht; denn nur das frei Erworbene ist auch hier wirklicher Besitz.

Doch neben solchem ganz individuellen Schutz gegen die Gefahren der Freiheit steht auch hier ein foziales

Element. Die Universitas war eine Korporation, jede Rorporation hat ihre eigenen Gefete, und fie beschränken oft weit mehr als von außen kommenbe bie Freiheit ihrer Blieber. Da ware ja zuerst an ben Rober des Romments zu benten, ber uns alsbalb jum Berbindungsleben führen konnte. Aber diefe feine Berkunft und feine Anwendung foll hier noch nicht befprochen werben, sondern nur ein vorläufiges furzes Wort über ihn felbst. Und ba ift es ja gang gewiß berechtigt und natürlich, daß Sie für Ihre Zusammenfünfte, Berbindungen und gefelligen Beziehungen fich folche außeren Formen und Symbole geschaffen haben, und daß fich der Ginzelne benfelben gehorfam unterwirft. Und es ift ebenso natürlich, daß ber, ber barin lebt, biefen Formen mehr Gewicht beilegt, als ber Außenftehende bies begreifen und gutheißen will. Auch pulfierte in ihnen allen bereinst gewiß lebendig Sinn und Breck; heute find aber auch fie meist konventionell gcworden; benten Sie nur au ben Salamanber, von bem niemand mehr fo recht weiß, was Wort und Sache bebeuten; und ber barum boch in ewiger Rugend weiter exergiert wird. Colche konventionellen Dinge muß man baber lernen, handhaben lernen, um fich frei barin gu bewegen. Das ift alles. Und gang richtig ift, baß ber, ber bas nicht fann, sich lächerlich macht, wie jemand, ber nicht weiß, wie man beim Fischessen mit Meffer und Gabel umgeht: das ift aber auch alles. Dagegen giebt es Studenten, die auf diese angerliche Beichensprache einen übertriebenen Wert legen, als Biegler, Der beutiche Stubent.

läge barin Wesen und Geist bes Studententums. Das sind jene hohlen und geistlosen Elemente, die sich des wegen an die Form und an die Schale halten müssen, weil es ihnen an innerem Gehalt fehlt, und die dann freilich der Beobachtung des Komments eine Wichtigsteit beilegen, als ob derselbe vom heiligen Geist des Studententums selbst diktiert wäre. Mir waren diese Feuerreiter des Komments, diese studentischen Formaslisten von jeher die unsympathischsten Gesellen.

Nein, nicht ber Komment, sonbern bie Ehre, bas ist bas Grundgesetz bes Burschentums. "Ein honoriger Bursche" zu sein, das war zu allen Zeiten Ziel und Streben bes rechten Studenten.

Das führt auf die heikle Frage: was ist die Lessing läßt bekanntlich seine Minna von Barnhelm fagen: die Ehre ift - bie Ehre. Und viel genauer läßt fich biefelbe auch nicht bestimmen. Auch fie gehört wie die Sitte gur Sittlichkeit im weiteren Sinn, ist so etwas wie Vorhof und Zaun derselben und wie sie ein durchaus Soziales. Während aber bie Sittlichkeit im engeren Sinn — allen Rietsiche anern zum Trop sei bas gefagt - ein burchaus Demofratisches ist, weil sie darauf ausgeht, ein allgemein Menschliches zu werben, so hat die Ehre einen entschieben aristokratischen Zug, etwas Ab- und Ausschließendes, etwas von Raftengeist und Standesvorurteil an sich. Denn bei ihr handelt es sich wirklich in erster Linie um den Stand und um meine Wertung innerhalb meines Standes, um die Meinung, die meine Standesgenoffen von mir haben und um ben Wert. ben ich dieser ihrer Meinung von mir beilege. Wenn ich als Professor ein Plagiat begehe ober profiteor, was ich nicht bente und glaube, so verliere ich meine wiffenschaftliche Ehre, und bas Forum bafilr ift bie Universitas magistrorum et scholarium; die braußen Stehenden haben bafür nur ein verwundertes Oh! Bas taufmännische Chre ift, zeigt uns G. Frentag in feinem "Soll und Haben;" und die Chre des Arbeiters besteht barin, seine Arbeit recht zu machen und seinen Arbeitsgenoffen ein treuer Genoffe, nötigenfalls felbst beim Streif ein treu ju ihnen haltenber Benoffe gu Dag babei Ehre und Sittlichkeit in Ronflikt sein. fommen können, wissen wir alle, es find dies die graufamften, die schwerften Ronflitte: wer mit gutem Bewiffen ehrlos wird, ist ein tieftragischer Mensch, und unglücklich ift ebenso umgekehrt, wer ber Ehre fein Gewiffen zum Opfer bringt. Das mußte vorangeschickt werden, wenn wir uns die studentische Ehre verftandlich machen wollen.

Wenn ich frage, worin diese besteht, so liegt die Antwort nahe, daß der Student Mut zeige und sein Wort halte. Fichte hat die drei F als der Sünden schwerste bezeichnet: die Faulheit, die Feigheit, die Falscheit. Feigheit und Falscheit in jenem beschränketen Sinn des Wortbruchs verdietet auch die studentische Ehre. Aber sie verdietet auch Einiges nicht, und davon soll zuerst die Rede sein.

Nicht verbietet sie bie Faulheit: ift bas gut und

recht? Rach frilher Gefagtem zunächft: ja! Sie feben, meine herrn, ich bin tolerant; aber ich fürchte, bas bide Ende tommt noch nach. Aur Lernfreiheit gehört auch die Freiheit, nicht zu lernen, faul zu fein, bas mußte ich anerkennen, und barum mare es eine Berletung ber akademischen Freiheit, wenn Chrlofigkeit als Strafe auf die Ausübung biefes Rechtes gelegt würde. Und boch, wie ist es bamit in Wahrheit? ist Fleiß teine so einfache und einbeutige Sache. ber, ber bie Rollegia schmanzt und als Jurift sein corpus juris, als Theologe seine Dogmatik vernachläffigt, barum notwendig faul? Er ift fein fleißiger Jurift, fein fleißiger Theologe, gewiß; aber er fann barum boch voll geiftigen Bildungsftrebens, voll reger Interessen, voll innerer Arbeit fein. Da nun aber wir, Professoren und Komilitonen, im wesentlichen nur den Fachfleiß zu beurteilen im ftande find, fo wäre es vom Uebel und eine arge Ungerechtigfeit, wenn wir über ben Mangel baran bie Strafe ber Chrlofigkeit verhängen wollten. Aber nicht zu verkennen ift, daß, wo bei einem die Faulheit eine absolute, das Bilbungsftreben und die geistige Regsamkeit = 0 ist, daß sich bem gegenüber boch langsam, aber unaufhaltsam auch unter Ihnen so etwas wie driula, wie ftille Berachtung einstellt. Man hat nichts an einem solchen Megatherium, barum will man auch auf die Dauer nichts mit ihm au thun haben, man läßt es abfallen als ein unnüges Glied vom Stamm ber geiftigen Universitas.

Solcher Faultiere, die eben nur faul und gang

faul sind, giebt es auf jeder Hochschule etliche, ich erinnere mich aus meiner Studentenzeit folcher Leute; aber fie find gottlob felten. Gar nichts zu thun ift eigent= lich nicht die Art der Jugend. Und barum ift solche absolute Faulheit mehr nur Begleiterscheinung und Folge zweier anderer Lafter, der Trunksucht und der geschlecht= lichen Ausschweifungen. Bas fagt zu diesen die ftudentische Ehre? und was fagt sie zu einem britten, bas bamit zusammenhängt, zu dem über seine Berhältniffe leben? Damit komme ich auf allerlei bunkle und heikle Bunkte im beutschen Studentenleben, und ich barf mich nicht genieren, barüber offen mit Ihnen zu reben. Die Antwort ift ja klar: das alles macht im allgemeinen ben Studenten nicht ehrlos. Bas ift davon zu halten? ift das gut so? Wir muffen natürlich trennen und von jedem besonders reden.

Das Trinken ist ein Erbstück unseres beutschen Bolkes. Recht wie ein übles Memento am ersten Tag ber beutschen Geschichte heißt es barüber bei Tacitus (Germania c. 23): adversus sitim non eadem temperantia; si indulseris ebrietati, suggerendo quantum concupiscunt, haud minus facile vitiis quam armis vincentur. 1) In gewissen Zeitaltern und Jahrhunderten

<sup>1)</sup> Für die neuen Komilitonen aus den Oberrealschulen seigen ich die deutsche Uebersetzung bei: "Dem Durst gegenüber zeigen sie nicht dieselbe Enthaltsamkeit; wer den Germanen an seiner Unmäßigkeit saßt, indem er ihm zu trinken schafft, soviel sein Herz begehrt, der wird künftig ebenso leicht durch seine Laster als durch Waffengewalt mit ihm fertig werden."

find wir geradezu ein Bolt von Trinkern gewesen und unser Ruhm bei mäßigeren Bölkern mar in diefer Begichung nicht fein. Die Deutschen haben immer noch eines getrunken; wer niemals einen Raufch gehabt, ber ift tein braver Mann - bas fpricht ber Deutsche in Sprichwort und Lied gang harmlos aus, und bamit scheint fich auch ber trinkenbe Student rechtfertigen gu fonnen: er ift auch barin nur ber Sohn feines Bolfes. Nun will mir freilich scheinen, als könnten wir es nicht mehr so gut wie unsere Altvordern; und was man nicht kann, bas sollte man billig laffen. Unfer Magen ist offenbar schwächer, unsere Nerven sind offenbar widerstandsunfähiger geworben; vielleicht ift auch der Stoff baran mit ichulb, unfere Betrante find heutzutage fünftlicher und raffinierter, verfälschter und ungefunder. Tropbem aber ift, im Busammenhang mit der fich erhöhenden Lebenshaltung aller Boltsschichten, das Lafter ein allgemeineres geworden; und bamit zugleich auch mehr als je ein Krebsschaben am Volkswohlstand und an der Volksmoral, an der Volksgefundheit und Bolfsfraft.

Und da greift nun zum erstenmal, was ich noch oft zu sagen haben werde, die soziale Frage auch in Ihre Lebenskreise und Lebenskührung herein. Das Saufen war in gewissen Beiten ein Borrecht der Fürsten und des Abels, sie tranken Wein; dann schien es, als ob der Akademiker, der Student ein solches Privilegium habe, er trinkt Bier; jest ist der Alkoholismus längst kein Standesvorzug mehr, sondern eine

recht bemofratische Sitte; benn wer nicht anders fann und vermag, trinkt wenigstens ben billigen Schnaps. Allein gerade in diefer scheinbar troftlosen Allgemeinheit des Trinkens liegt auch die Hoffnung auf Befferung: Saufen gilt beute nicht mehr für vornehm und ist nicht mehr falonfähig, sonbern es ift als allgemeines Lafter ein gemeines Lafter geworben; und baber ift es jest vor allem an benen, bie einst bie Leiter und Führer der Nation, die Ritter vom Geift, die Ariftofraten ber Bilbung und Intelligenz fein follen und werben wollen, es zuerft an fich felbst zu bekampfen und abzuthun und fo auch ben andern mit gutem Beifpiel voranzugehen, indem fie es unter fich achten und In ernsten Reiten sang einst Ubland ben laffen. Mädchen au:

> Ihr besonders dauert mich, Arme Madchen, inniglich, Daß ihr just in Zeiten sielet, Wo man wenig tanzt und spielet.

Etwas von diesem Bedauern ersaßt auch mich, wenn ich mir den Studenten von heute ansehe: der Ernst des Lebens ist mit Macht auch an ihn herangetreten, er soll sich heute allerlei Dinge versagen, die früher üblich gewesen sind und für erlaubt und unverfänglich gegolten haben. Dazu rechne ich in erster Linie auch das Trinken. Es ist gegenwärtig auch in Ihren Kreisen soviel die Rede vom reinen Deutschtum: zum reinen Deutschtum gehörte in guter alter Zeit fraglos auch das Sausen. Aber ich kann nicht sinden,

baß es im Interesse unseres bentschen Boltes nach innen und nach außen liegt, auch nur in studentischen Kreisen dieses echte Stück des Germanentums zu konservieren und zu pslegen. Auch der Student muß sich vielmehr dem auf der ganzen Linie eröffneten Kampf gegen dieses urdeutsche Laster anschließen und babei ganz bescheiden und schlicht — bei sich selber anfangen.

Will ich nun barum, Sie follen jeben Rausch für ehrlos erklären? und will ich jebe bacchische Luft im Reime fniden und erstiden? Böllige Abstineng gehört in bas Rapitel ber evangelischen Ratschläge, nicht zu bem sittlich Notwendigen und Unerläglichen, b. h. fie wird zur Pflicht nur für ben, ber feiner felbft nicht ficher ift. Daß aber ein normaler Student fogar auch einmal in Baccho ercediert, bas halte auch ich für fein Schimpfliches und wurde es noch für viel natürlicher halten, wenn nicht schon unsere herrn Tertianer und Sekundaner anfangen wollten, versierte Trinker gu sein und regelrecht zu kommerfieren: bas allerdings halte ich für fehr schlimm und fehe barin einen schweren Vorwurf - nicht gegen bie Schule, Die kann nicht alles leiften, sondern für die Eltern, die das zu verhindern zu gleichgültig ober zu schwächlich find. Nicht natürlich in ber prameditierten Absicht, sich zu aichen und zu messen, wieviel er vertragen und leiften könne, aber ganz unwillfürlich kommt gerade der unverdorbene und mit sich felbft noch unbekannte junge Mensch gelegentlich an den Rand und auch über ben Rand seines Leistens und Könnens hinaus. Daß wir ausammenten, wenn wir uns zusämmenfrenen, das ist ein ht und eine Sitte, die psychologisch begründet ist. daß sich der Student diesem sich Zusammenfrenen vollen Zügen hingiebt und dabei auch in vollen jen den Becher leert und wieder füllt, daß er sich t satt frenen kann, in heiterem Kreise nicht aufen will selig zu sein, und so die Sitzung und das nken über Gebühr verlängert und dabei in bacchier Lust zu weit geht, das, meine Herrn, wird schwersaufhören, solange es Jünglinge und deutsche Stusen giebt. Und wenn ich sage: das soll auch nicht jören, so sehen Sie auch meine Meinung darüber: Trinken lasse ich gelten lediglich als Symbol und druck eines Geistigen, der begeisterten und seligen mmung, der jenes idealste Trinklied Goethes:

In allen guten Stunden Erhöht von Lieb und Wein Soll dieses Lied verbunden Bon uns gesungen sein

feinsten und begeistertsten Ausbruck gegeben hat. Dei ist das Trinken nicht Selbstzweck, sondern nur ein tel und ein Ingredieus überschäumender Jugends. Wer so und nur so trinkt, der wird auch kein iser, da kommt es nicht zu jenen wüsten und genen Trinkorgien, nicht zu viehischer Besossenheit. e nur trinkt, wenn er begeistert ist, der geht schließswie Sokrates vom Symposion davon als ein beseiner weiser Mann, der kein Spielverderber ist und von seiner Sinnlichkeit doch nicht unterkriegen läßt.

Weil Begeisterung keine Marktware des Alltags ift, so ist er auch nicht in Gesahr, zum Gewohnheits- und Alltagssäuser zu werden, zumal wenn er sich durch die darauf gesetzte Naturstrase des Kapenjammers mahnen läßt, daß es bei der Ausnahme bleiben soll, weil letzten Endes doch auch sie ein Nichtseinsollendes ist.

Wenn ich aber von einem von Ihnen auf Tolftoi bingewiesen und hart getadelt werbe, daß ich mich in dieser Frage nicht an ihn gehalten und auf feinen Standpunkt gestellt habe, so erwidere ich dem, daß boch auch ich an ber akademischen Freiheit partizipiere und nicht verpflichtet werben fann, mich zu Göttern zu befennen, an die ich nicht glaube. Tolstois vielfach fo trub flie-Bender Myftizismus, feine urchriftliche Astefe in raffiniert modernem Gewand ift mir burchaus unsympathisch, Tolstoi hat mir weber für Kopf noch für Herz je irgend etwas gegeben. Was aber die Frage anlangt: warum betrinken fich bie Menschen? fo mag es ja fein, baß mancher sich in pessimistischer Stimmung und Berstimmung baburch betäuben und über bas Weltelenb hinwegtäuschen will. Aber einmal halte ich bas bei Studenten und Germanen für etwas durchaus Ungewöhnliches und Wibernaturliches: meift ift bas nur ein philosophisches Mäntelchen um eine bofe Luft und üble Angewohnheit: und dann kann ich eben auch dem trinkenden Bessimisten nur fagen: er lasse es bleiben, es hilft ihm boch nichts, sonbern macht ben Nammer nur größer.

Und nun wüßte ich freilich an sich nicht, warum

ber Stubent nicht ben Unterschied machen und ben Alfoholisten und Afoten optimistischer ober pessi= mistischer Observang, ber ber Studentenschaft wirklich nur Unehre macht und Schande bringt, für ehrlos erflaren, ben begeifterten Becher bagegen voller Chre würdigen könnte. An sich allerbings nicht. Aber wer will entscheiben, wo bas eine anfängt und bas andere aufhört? Und barum thut die Studentenschaft ichlieklich boch recht baran, wenn sie bas Trinken überhaupt nicht vor ihr Forum zieht, soudern es jedem überläßt zuausehen, wie er es treibe. Der honorige Student wird barum ben Asoten boch recht niedrig werten und mehr und mehr meiben: biefer ift ja meift auch jener unverbefferliche Faullenzer, der über dem finnlichen Benuß, über Rausch und Jammer die geiftigen Intereffen verliert und barum aufhört, intereffant, aufhört ein erfreulicher Ramerad und ein guter Gefelle gu fein.

Schlechthin verwerslich aber sind eben barum auch alle Beranstaltungen bes zwangsmäßigen Trinkens, in welcher Form sie immer auftreten. Denn fürs erste sind sie ein Rest bes verwerslichen Pennalismus und ein Eingriff in die akademische Freiheit, die doch auch darin besteht, daß ich zu wählen das Recht haben muß, ob ich nüchtern bleiben oder mich betrinken will. Und fürs zweite handelt es sich hierbei um ein Trinken ohne Stimmung, und das widerspricht der einzigen Berechtigung eines Rausches, dem Rausch aus und in Begeisterung. Und beshalb kann ich auch in dem obligaten Frühschoppen nur eine üble Unsitte sehen.

Wann man trinken und wann man zum Trinken zufammenkommen will, das ist allerdings Sache freier Uebereinkunft und Selbstbestimmung, und die Hände zu ringen, wenn das auch einmal am Tag zwischen 11 und 1 Uhr geschieht, dazu ist kein Grund. Aber das Normale darf es nicht sein; denn

> Dem Guten ist's zu gonnen, Benn am Abend winkt bie Sonnen, Daß er in sich geht und bentt, Wo man einen Guten schenkt.

Das Bier macht nach Bismarck fraglos faul und bumm; barum ist es allenfalls ein Schlaftrunk, kein Frühtrunk, und barum halte ich es nicht für honorig, regelmäßig und anders als gelegentlich, anders als in festlicher Nachstimmung zum Frühschoppen zu wandeln.

## Fünfte Borlefung.

Das Trinken fällt also nicht unter das Kapitel ber studentischen Shre — gut meine Herrn! Aber nicht gut ist das andere, daß der Student, der honorige Student sogar auch lax denkt über sexuelle Aussschweisungen, über Prostitution und was damit zussammenhängt. Hier ist der studentische Shrbegriff durchaus mangelhaft, hier ist er fraglos seige und schlecht. Es bedarf gar keines besonderen Auswands von sittlicher Entrüstung, sondern nur ganz kühler Ueberlegung, um zu erkennen, daß die Prostitution wie eine Archsbeule an der Gesundheit unseres Bolkskörpers unendlichen Schaden stiftet:

Opfer fallen hier, Weder Lamm noch Stier, Aber Menschenopfer unerhört!

Sie macht einen erheblichen Bruchteil der Männer physisch krank und — eben das ist der Fluch der bosen That — muß dann fortzeugend auch die kommenden Generationen schon im Reime verderben und vergiften. Sie ist fürs zweite die Brutstätte des gemeinsten Lasters in einem Umfang, von dem doch nur wenige von Ihnen

cine Vorstellung haben dürften. In Berlin allein machen 30 000, in Paris weit über 40 000, manche meinen über 100 000 Frauen offen ober geheim aus der Unzucht ein Gewerbe, für ganz Deutschland berechnet man ihre Zahl auf mehr als 200 000. Mit den Dirnen aber gehen als ihre Zuhälter die Gauner und Verbrecher in aller Welt zusammen. Und zum dritten ist die Prostitution auch eine Schule der Immoralität für jeden, der sich von außen her daran beteiligt und damit besteckt. Und weil das auch Stubenten thun, muß davon die Rede sein.

In welchem Umfang? werben vielleicht halbungläubig einzelne von Ihnen fragen; wozu bavon reben? bas find ja boch nur Ausnahmen! sagen hoffentlich recht viele von Ihnen. Aber thatfächlich verhalt es sich bamit leiber gang anders. Aus dem Material einer 6-700 Mitalieder umfassenden ftubentischen Rrantentaffe in Berlin ift ermittelt worden, bag in zwei Semestern 25%, b. h. cin Vierteil ber biefer Raffe angebörigen Stubenten geschlechtsfrant waren! Ware nun auch der Schluß von der besonders versuchungsreichen Großstadt und von einem vielleicht eben beshalb aufgesuchten Rrankenkassenverein auf alle beutschen Stubenten ein zu rascher - aber, meine Berrn, er ift zur Schande der deutschen Studentenschaft öffentlich gezogen worden -, fo ift es schon genug, wenn es ftatt 25 nur 12 ober 10 Prozent sind, es wären bann immer noch reichlich 3000 Studenten, die jährlich geschlechtskrank werben, also natürlich noch erheblich mehr,

bie in jedem Jahr an der Profitution beteiligt sind; in Straßburg, wo der Procentsat unter dem Heer ein so besonders großer ist, wird, fürchte ich, auch unter den Studenten dieser Prozentsatz ein ganz besonders schlimmer sein. Aber auch nur zehn von hundert — sind das wenig? oder sind das nicht schreckhaft und sündshaft viele?

Allein, was ift es benn fo Besonderes, was lieat benn baran? wirb mancher, im Stillen wenigstens, fragen. Runachst also, was baran liegt, bas ist Ihre und wenn Sie erwachsen find und eine Familie grunden, die Befundheit von Frau und Kindern. 3ch will einmal braftisch reden: nicht die Schule und nicht bas Lernen ift schuld an ber Nervosität unserer Zeit, wie es bie Weichlichkeit von Eltern, Aerzten und Regierungen fo aern behaupten und erweisen möchte, fondern vor allem bas Saufen und bas Huren, wie es gerabe auch in unseren gebilbeten Ständen im Schwange ift. Lernen und soliber Fleiß hat nach meinen Erfahrungen noch niemand geschabet, aber bie Sunben ber Bater werben heimgesucht an den Kindern bis ins britte und vierte Glieb. Was baran liegt? fragen Sie. Schon jest in ber Gegenwart Ihre gange faubere, reinliche Erifteng; benn die Brostitution ist das aller Unsauberste, das aller Schmutigfte und Säglichste, was man sich benten fann; wer aber in Ihrem Alter forperlich nicht auf Reinlichkeit halt, ber halt auch geistig nicht auf Reinheit. Und, meine Herrn, welcher Umgang für einen gebilbeten jungen Mann! Sich gemein machen und

bemengen mit dem Auswurf, mit den Berworfensten bes Boltes und Freude finden an einer folchen Unterhaltung, an Zoten und Zweideutigkeiten brutalfter Art.

Aber weit Schlimmeres noch als bas -! Daß es folde verworfene Geschöpfe giebt, baran find bie Manner und ift jeder Gingelne mit fculb, ber fich mit ihnen einläßt. Und hierbei offenbart fich zugleich die schnöbe Ungerechtigkeit bes Dannergeschlechts gegen bie Fran. Erstens murbe es feine Suren geben, wenn es feine Hurer gabe, und babei kommen auf eine Frau ber Männer immer mehrere und viele: wieviele Unzucht treibende Manner mögen also wohl in Deutschland ben 200 000 Unzucht treibenben Weibern entsprechen? Fürs zweite aber, warum ift ce benn nur eine Schande für die Frau, warum wird nur fie ehrlos, verworfen und verfehmt, nicht auch er, ber bas Gleiche thut wie fie und mit ihr? Beil es uns Mannern fo begnem und angenehm ift, haben wir biefen heillpfen Moralund Chrenkober aufgestellt und haben ihn fogar geseplich legitimiert. Das Weib wird bestraft, bas sich so hingiebt, der Mann bagegen, der fie benütt, geht straflos aus: ist bas gerecht? Aber weil sich angefichts folder Ungerechtigkeit die Frau ichlieklich boch abhalten laffen könnte, dem Mann zu Willen zu fein, haben wir ein Hinterpförtchen aufgethan und in § 361,6 bes beutschen Strafgesethuchs bestimmt, bag "bie Beibsperson" nur bestraft werden solle, wenn sie "gewiffen polizeilichen Borfchriften zuwider" gewerbemäßig Unzucht treibt. So haben die Herren der Schöpfung

ihre Schamlosigkeit auch noch legitimiert und haben sich überdies durch polizeiliche und ärztliche Ueber-wachungen und Untersuchungen — freilich vergeblich — gegen Ansteckung zu schützen und zu sichern gesucht. Und so sind unsere Verbote und ist unser Kampf das gegen eitel Windmühlenkampf und Heuchelei.

Und in biesem Schlamm und Sumpf ber Unfauberkeit, ber Chrlofigkeit, ber Brutalität und Beuchelei, ba patichen auch beutsche Studenten luftig mit herum. Und was tragen sie bavon mit hinaus in ihr Leben? Sie haben Mutter und Schwestern, Sie werben bereinst Braut, Frau, Töchter haben. Auch von jenen verlorenen Madchen, um zuerft von ihnen zu reben, hat jebe eine Mutter - vielleicht eine schlechte, bann find fie umsomehr zu bedauern als Opfer ber Bererbung und ber Erziehung; vielleicht eine gute, bann ist biese zu beklagen ob ihres verlorenen Rindes: und manche von ihnen hat einen Bruder, wie Ihre Schweftern Sie, meine Herrn, ju Brübern haben; was von biefen Brübern ber eine und andere, die besten gerade empfinden, bas hat uns Goethe im Fauft in ber realiftischen Gestalt bes sterbenben Balentin in pacenber Anschaulichkeit gezeigt. Und wenn in bumpfem Grollen, in lauten Butschreien heute die Rache fich ankundigt. welche Bater und Brüber bafür nehmen wollen, bag die Töchter des Volks den Lüftlingen der oberen Hundert= taufend fich preisgeben, hat biefes Grollen, hat biefe But, hat bieser Schrei nach Rache Unrecht? Und auch baran, an ber Beraufbeschwörung eines Rachegerichts sonbergleichen, beteiligen Sie beutsche Stubenten sich, 3000 von Ihnen schüren auf biese Weise alljährlich den Rlassenhaß und beschwören straflos den großen Umsturz mit herauf.

Und nun kommen Sie in den Ferien nach Hause: entweder so frech geworden durch den Umgang mit frechen Dirnen, daß die anständige Frau, die eigene Mutter, die eigene Schwester Sie langweilt, weil sie ehrbar ist; oder aber, wo noch so viel Scham vorshanden ist, wie können Sie der Mutter und den Schwestern da noch frank und frei ins Auge sehen? was Sie vom Beibe halten und wie Sie des Weibes brauchen wollen, das haben Sie ja im Semester gezeigt und bethätigt. Und was sollen das dereinst sür Ehen geben? Bon der gemeinen Seite nur kennen Sie die Frau, und diesen Fluch der Gemeinheit tragen Sie aus Ihrer Studentenzeit mit herüber in Ihre eigene Ehe: Sie achten das Weib gering, weil Sie erst geholfen haben es verächtlich zu machen.

Daß das aber keine Uebertreibungen sind, das zeigen gewisse Erscheinungen unserer jüngst-deutschen Litteratur, an der wahrlich nicht ein künstlerisch mehr oder weniger berechtigter Naturalismus und Realismus, sondern das das Betrübende ist, daß hier ganz junge Autoren und mit ihnen die Leser an der Schilberung von Dirnen Gefallen sinden, diesen Berkehr als etwas ganz Natürliches und Selbstverständliches betrachten und uns aufreden wollen, diese Kellnerinnen und Mädchen für alle seien die eigentlich interessanten, um nicht W

ł

fagen: die ibealen Frauengestalten. Das wäre nicht möglich, wenn diese studentischen oder kaum den Studentenjahren entwachsenen Schriftsteller nicht Jahre lang mit solchen Weibern verkehrt und an ihnen "die Fraustudiert hätten.

Aber tros allebem und allebem, die Beteiligung bes Studenten an der Prostitution gilt nicht für eine Beeinträchtigung und Berletzung seiner Ehre. Oder am Ende doch? Müssen Sie nicht wenigstens die Farben Ihrer Korporation ablegen, wenn Sie ins Bordell gehen? Das wäre doch noch etwas wie ein Rest von Scham und wie ein Zugeständnis an die Ehre. Ich halte auf Paragraphen und Statuten nicht allzu viel; aber der alte "Keuschheitsparagraph", den wir noch in unseren Korporationsstatuten hatten, war so übet doch nicht. Es war wenigstens ein Symbol, ein Zeichen der Anerkennung für die Wahrheit des Wortes:

Wer bes Weibes weiblichen Sinn nicht ehrt, Der halt auch Freiheit und Freund nicht wert, und war überdies für manchen wirklich eine Schranke, wirklich ein Algel und Zaum.

Was ich aber posito wollte, das wäre freilich vor allem eine Aenderung unserer staatlichen Gesetzgebung, wornach der Mann in diesem Punkte der Frau gleichsgestellt und wie sie bestraft und vor allem wie sie besaufsichtigt wilrde: den Kartendirnen müßten die Kartenbuden entsprechen. Doch darüber brauche ich hier nicht zu diekkutieren, das trifft ja nicht die Studenten

Diesen aber möchte ich vorläufig wenigstens bas Gewissen scharfen und möchte wünschen, nein forbern, daß die guten Elemente unter Ihnen nicht immer nur die feigen Elemente waren, sondern fich ausammenthaten, eine Bewegung organisierten, ben Schmut hinausfegten und Ihren Chrenkober nach biefer Richtung bin energisch verschärften. Es ift noch nicht lange her, da pflegte - ob hier ob anderswo thut nichts zur Sache - allabenblich ein Student in anftändigen Lotalen mit einer Dirne zu Abend zu effen; und wenn er tam und wenn er ging, so gischelten die Philister von den Nachbartischen — natürlich nicht gegen ihn, ben fie ja nicht kannten, sondern gegen Sie alle, meine Berrn, gegen die deutsche Studentenschaft überhaupt. Und ich habe mich boch oft gewundert, daß die Komilitonen biefen Standal ruhig hinnahmen und nicht einmal - boch nein, die Alukvferdveitsche ift nur für arme Pfandweiber, nicht für folche fauberen Berren ber Schöpfung in ber Welt.

Wenn mich aber einer von Ihnen fragt, wie sich benn ber Mensch geschlechtlichen Anfechtungen gegenüber verhalten solle und mich auffordert, mich mit meinen Vorwürfen und starken Worten vielmehr an die Natur als an den verantwortlichen Menschen zu halten, so sage ich dem klipp und klar: Nein, das thue ich nicht. Auch die Ibsen'sche Vererbungstheorie ist für mich so wenig als Tolstois Kreuzersonate ein Evangelium, und ich bin soweit entsernt derselben Konzessionen zu machen, daß ich ihr gegenüber einsach

auf bas alte Kantische Wort verweise: Du fannst, benn du follst. Wollen Sie aber als moderne Deterministen, die wir alle sind, bavon nichts hören, so rechnen Sie eben auch mich und meine Worte zu bem Sie umgebenben Milieu. Wir wollen die alten Ideale von Tugend und Pflicht nicht feige und vorschnell preisgeben und fie uns nach unferer Bequemlichkeit und nach unferes Bergens Gelüften umwerten, fondern fie vielmehr in Gesetgebung und sozialer Lebenshaltung erft recht ein= und burchführen, bamit ein gesundes und anständiges Milieu in Bukunft auch ben bentschen Stubenten umflute und trage und er baran seinen Halt und feinen Schut finde. An ben außeren Formen wollen wir rutteln und beffern, damit die inneren Formen, bamit ber Geist ein guter werbe. Optimistisch genug aber bin ich, um ber beutschen Jugend zu vertrauen, daß auch sie uns unterstützen werde in diesem Rampf gegen Proftitution und Unsittlichkeit, babei aber auch einmal wieder zuerst mit sich felber den Anfang mache.

Ich gehe nicht weiter, rebe namentlich nicht von anderen Formen wie der Mätressenwirtschaft, so nahe das gerade auch beim Blick auf unsere hiesigen Bershältnisse — muß ich sagen: auch auf unsere hiesigen Studentenverhältnisse? — läge und so verödend ein solches dauerndes sich Anketten an ein ehrloses und meist recht ungebildetes Geschöpf auf Kopf und Herz eines empfänglichen und reizbaren jungen Mannes wirken muß. Was ich zu sagen hatte, habe ich gesagt; und wenn es Ihnen zu stark geklungen hat, meine Herrn! — die

ganze Sache ist start und mit Glacehanbschuhen schöpft man keine Pfühen aus. Hier ist ein breiter Schmutzsted auf der Fahne beutscher Mannesehre, ein Schmutzsted auch auf Ihrer studentischen Ehrenfahne; an Ihnen ist es, die Fahne sauber zu halten, an Ihnen ist es, über Ihre Ehre zu wachen! Auch da heißt es: frei sei ber Bursch!

## Sechste Vorlesung.

Biel harmloser klingt es, meine Herrn, wenn ich nun zu dem dritten Regativen weitergehe, zu der Frage: wie halten Sie es mit dem, der über seine Ber-hältnisse, über seine Mittel lebt? Und doch liegt am Ende hier ein besonders wunder Punkt wie unseres modernen Lebens überhaupt, so auch des deutschen Studentenlebens zu Ausgang des 19. Jahrhunderts insbesondere, die Burzel vieler Nebel und vieles Bösen; denn es ist die am weitesten verbreitete Unsitte unserer Tage.

Es führt das auf den Unterschied von Arm und Reich. Daß es den auch unter den Studenten giebt, wissen wir alle; vielleicht sollte er hier nicht sein, sollte vielmehr das xowà rà rav pilow (Freunden ist alles gemein) gelten. Allein wir müssen rechnen mit den Berhältnissen, wie sie sind; und sie sind so. Was aber nicht sein sollte, ist das, daß diese Unterschiede ganz wie in der Welt der Philister markiert werden, daß es auch unter Ihnen so etwas wie Propentum giebt. Propentum ist nirgends schön; aber zum Wesen des Studenten paßt es am allerwenigsten, dieses Wertlegen

auf äuferen Besit und äufere Unterschiebe, bie nicht von Ihnen abhangen und die Sie nicht felbst geschaffen haben. Hierin liegt eine Berleugnung jener golbenen Rücksichtslofigkeit, von ber ich früher als von einer echt studentischen gesprochen habe, damit wird ber Stubent zum ichalen Philister. Nun werben Sie freilich fagen: aber biese Unterschiede find nun einmal unter uns vorhanden, und es versteht sich gang von felbst, daß der Reichere beffer lebt als ber Arme. Gewiß, 3. B. daß ber Reichere häufiger ins Theater geht und sich überhaupt eine Fülle geiftiger Genuffe leichter verschaffen tann und öfter verschafft. Aber ein Student, ber sich mit silbernen Armbanbern behängt wie ein Negerweib mit Rasenringen ober auf gut Effen und Trinken besonderen Wert legt, das ift ein bedauernswerter Stlave folder außerer Dinge, bas ift bereits fein freier Buriche mehr.

Und versteht es sich weiter auch von selber, daß ber Reiche auf den Aermeren herabsieht? Ober geschieht das unter Studenten nie? Kommt es nicht ganz direkt zum Ausdruck da, wo z. B. eine bestimmte Höhe des Wechsels zur Bedingung gemacht wird für die Aufnahme in eine studentische Korporation? Heißt das etwas anderes als: wir Reichen wollen unter uns sein? wir wollen eine Exklusivität des Besitzes statuieren und die armen Schlucker von uns fern halten? Wenn das der Parvenu sagt, der sich Millionen erwirdt, so kann ich darin doch noch etwas wie Sinn und Vernunft entbecken: wer sich den Besitz erworben hat, kann sich auf

seine Mugheit, seine Geschicklichkeit, auf sein Glück sogar etwas einbilden. Dagegen der Sohn eines Reichen, worauf hat denn der Grund stolz zu sein? Aber freilich, bekanntlich sind die Tyrannensöhne immer tyrannischer als ihre Väter und haben darum auch meistens wieder verloren, was die Väter gewonnen hatten.

So gilt mir alles Propen und Prunken, aller Lurus und alle Uepviakeit bei Studenten als unnaturlich und unwürdig und es erscheint mir in der That als ein Reichen des Niedergangs, daß ein folcher Propengeist zum Teil auch unter Ihnen Blat gegriffen hat, bebenklich nach außen und nach innen. Wenn Sie durch die Straßen unserer Stadt gehen, fo sehen Sie die alten Patrizierhäuser nicht etwa hervorragen durch prunkvolle Architektur und reiche Ornamentik der Außenseite; erst wenn Sie in die Bofe eintreten, erkennen Sie, wie opulent es bereinft hier aussah und herging; man wünschte eben nicht den Neid der Aermeren zu erregen. So vorsichtig waren unsere Borfahren. Und von dieser Sitte aus der Blütezeit unseres beutschen Bürgertums könnte auch ber beutsche Student von heute lernen: bas Prahlen mit bem Besit weckt Reib und haß und üble Nachrebe. Nur ein Beifpiel! In manchen Rreisen ber Stubentenschaft halt man es für unanständig, wenn mehr als zwei zusammen in einem Wagen fahren. Woher bas kommt, ift ja klar. Bei Ausfahrten wollten und wollen kleine Korporationen bie Rahl der Chaisen vermehren, die Auffahrt ansehnlicher und ftattlicher machen. Aber diefer fpeziose Zweck wurde balb vergeffen und die Zweiheit auch für private Fahrten als Gelbstzwed und als vornehm angesehen. Erregt nun ein folches zweckloses Bornehmthun, von bem felbst Fürsten nichts wiffen, bei vernünftigen Leuten ein Lächeln bes Mitleibs als über eine armfelige Brahlerei, so ist es bagegen in den Rreisen berer, für die Wagenfahren nur ein aus der Ferne angestaunter und ersehnter Benuß ift, Anftoß gebend, Reid und haß erregend. Aber auch nach innen ist es Stanbal und Berlust zugleich: die zwei, die sich ba aus lauter Bornehmheit zusammen langweilen und anöben, ftatt zu vieren oder doch zu dreien - tres faciunt collegium! luftig zu fein, find - man febe fie fich nur an! zugleich ein Symbol geiftiger Armut und Armfeligkeit, bie fich vielfach hinter foldem außeren Großthun und Prahlen verbirgt.

Doch gut, ich kann es ja! sagt ber Reiche und er thut damit an sich nichts Böses, er hat dazu die Freiheit. Nur daß ihm das Wort des Apostels Paulus (1. Korinther 8, 9) zur Erwägung anheimzugeben ist: Sehet zu, daß diese eure Freiheit nicht gerate zu einem Anstoß den Schwachen! Aber können es auch alle, die so thun und es so treiben? Und hiermit beginnt eben jenes über die Verhältnisse Leben. Ich meine damit zunächst nicht die, die es wirklich nicht können und beshalb Schulden machen müssen und daran schließlich zu Grunde gehen: solche "Lumpe" giebt es in allen Ständen. Sondern ich rebe von denen, die von Haus auch zur Befriedigung weitgehender Ansprüche

bas nötige Gelb bekommen — aber um welchen Breis? Daß Bater und Mutter und Geschwister babeim barben, es fich am Munde absparen und ihrerseits auf jebes Bergnügen verzichten, bamit ber Berr Sohn auf ber Sochschule schwelge und praffe und sich Dinge erlauben könne, die sich kein wackerer Mann aus bem Mittelstand sonft gestatten mag. Ist bas ehrenwert? meine natürlich wiederum nicht, daß Sie das ohne weiteres unter ben studentischen Ehrenkoder stellen und für ehrlos erklären follten; benn bie Romilitonen tennen ja meift von einander bie Berhältniffe nicht, follen fie auch nicht tennen und mit Sicherheit beurteilen können. Sondern es ift eine Chrenfache für jeden Einzelnen, und ba ift es boch traurig, daß fo etwas unter Ihnen gar nicht in Frage kommt: nirgends in ber Welt gilt bas für honorig, zu praffen um ben Breis, baß bie eigenen Angehörigen bafür barben; und nur ber Student follte fich bas ungeftraft und unbehelligt von ber öffentlichen Meinung feiner Standesgenoffen erlauben bürfen?

Weil nun aber solche Unsitte als eine vielfach geübte boch auch unter Ihnen bekannt, einzelne berartige Fälle offenes Geheimnis sind, deswegen reicht allerdings die Selbsthilfe allein nicht aus. Woher kommt es denn, daß so viele auch von Ihnen über ihre Berhältniffe leben? Weil das Beispiel anstedend wirkt, das die Reichsten unter Ihnen geben. Darin liegt ja überhaupt die Gefahr des Luzus — nicht für den Luzustreibenden selbst, auch nicht für den fernstehenden

Armen, sonbern als Unsporn für bie Stanbesgenoffen, es nachzumachen und gleichzuthun, auch wenn man es nicht kann. "Muß au hau" (ich muß es auch haben), so nannten wir einen Romilitonen, ber jeden Benuf. ben andere vor seinen Augen sich gestatteten, mit dieser brutalen Begründung für fich forberte. Alles .. auch haben muffen" und haben wollen, mas andere feines Standes haben, bas ift die gang robe und äußerliche Auffassung ber Standesehre, und fie findet fich mehr als billig gerade auch in ftubentischen Rreisen. zu Grunde liegt dem letten Endes doch die falsche Meinung, daß Armut und bas Eingeständnis ber Armut eine Schande fei: man will nicht arm fcheinen, baber nimmt man ben Schein bes Reichseins an, und diesem falichen Schein bringt man fogar bas Bluck und bas Behagen ber Seinigen zu Bause zum Opfer. Die zwei, Feigheit und Falschheit, sind auch hier wieder die Wurzel alles Uebels.

Gegen dieses Scheinwesen, meine Herrn, müßte Sie nun eigentlich die akademische Freiheit als eine innerliche, auch davon sich freimachende und freihaltende vornehme Gesinnung schützen und müßte jeder Einzelne den Mut haben, sich zu empören und aufzulehnen. Allein gerade das Gefühl für das Heillose des Scheins und für die Unehrenhaftigkeit dieses Mangels an moralischem Mut — das scheint mir nicht weit genug unter Ihnen verbreitet, das müßten Sie ganz anders als bisher unter sich auswecken. Aber das erste ist doch die Forderung an die Reichen: mutet keinem eurer

Komilitonen zu, über seine Berhältnisse zu leben! gebet kein übles Beispiel! die Mahnung also zu einer gewissen vornehmen Einfachheit im Auftreten bes einzelnen Studenten und in Ihren Leistungen für das Ganze.

Ein Beispiel für viele.1) - Sie wollen bem Rürften Bismarck zu seinem achtzigsten Geburtstag ein Zeichen ber Hulbigung barbringen: bas ift natürlich und felbstverständlich, ist schön und richtig empfunden. aber ber Borichlag, bazu eine Gelbsammlung zu veranftalten - etwa zum Zweck eines Stipenbiums ober bergleichen. Ift das die richtige Form für eine ftudentische Huldigung? Wer bezahlt benn diefes Geld? sparen Sie sich basselbe am Mund, an Ihren Bergnügungen ab ober segen Sie es nicht vielmehr einfach Ihren Bätern auf die Rechnung? Wer gibt es also? Und bann auch unter Ihnen die Frage — nicht: wie viel gebe ich. fonbern wieviel giebt man? ein Ruckfichtnehmen auf andere, und die Folge bavon auch hier vielfach ein über seine Berhältniffe thun, ein Bispern und Raunen, ob der und jener, diese und jene Korporation auch

<sup>1)</sup> Ich lasse biesen Passus aus bem Dezember 1894 stehen, obgleich sich am 1. April 1895 gerade die Huldigung der beutschen Studenten in Friedrichsruh so ganz besonders schön gestaltet hat, daß er sich nun fast wie ein nachträgliches Nörgeln ausnehmen könnte. Allein ich denke, gegen einen solchen Verdacht geschist zu sein, wenn ich daran erinnere, daß ich nicht nur in den "guten Tagen" von 1895, sondern auch in den bösen und bösesten Tagen Festredner an Bismarcks Geburtstag gewesen bin.

genug gegeben habe? Nein, das ift nicht ftubentische Art, sondern die schlechte und unfreie Beise, wie unter Philistern, in der civilistischen und militärischen Beautenhierarchie Ehrensäbel, Ehrendosen und Ehrenpokale gegeben werden.

Aber ich habe noch einen anderen Buntt bei biefer Besprechung bes studentischen Besitztanbes im Auge, ber im Argen liegt, und bas ift unfer Stipenbienwefen. Daß ber stubierende Gobn von feinem Bater in finanzieller Beziehung abhängig ift, verfteht fich von felber und hat für jenen nichts irgendwie Drückendes. Rur follte er gum voraus gang bestimmt wiffen, auf wie viel er in jedem Semester zu rechnen hat und follte nach menfchlicher Berechnung auch für bas nächfte Semester ichon auf eine folde ausgemachte Summe fich verlaffen konnen, damit er fich einrichten und wenn uötig auch einmal eins ins andere rechnen tann; ber Bater foll fagen : foviel gebe ich bir, in den Ferien bift bu ber Gaft zu Saufe, im übrigen aber - bafta! ein Blus gibt es unter teinen Umftanben. Das fann ber Sohn, wie gefagt, annehmen, um nicht zu fagen: beanspruchen, wenn er weiß, die zu Sause konnen es machen. Und felbft wenn er fühlt, es wird ben Eltern schwer, fo tann er, ohne an feiner Chre Ginbufe gu erleiden, auch das Opfer annehmen, wenn er nur nicht mehr forbert, als nötig ift. Bon ben Eltern, vielleicht auch von einem Berwandten, ber ihn ftudieren läßt, vielleicht sogar von einem fernerstehenden Freund und Bohlthater, obgleich fich fcou in biefem letten Fall

die Frage erhebt: hat das nicht doch etwas Drückendes? und muß benn unter solchen Umständen ftudiert werden? Und hierbei fann ich jest schon die allgemeine Bemertung nicht unterbruden, daß manche Studenten entschieden beffer thaten, von vornherein auf das Studieren zu verzichten - nicht natürlich weil sie arm sind, sondern weil das für fie von andern gebrachte Opfer nicht im richtigen Berhaltnis fteht zu bem, was fie vermöge ihrer Geiftesgaben beim Studieren erreichen und leiften tonnen. Auch jum Studieren verleitet vielfach ein falscher Trieb ber Bornehmheit und Bornehmthuerei: und da darf nicht der Ansvruch erhoben werden, baß zur Befriedigung folder perfonlicher Gitelfeit von anderen Opfer gebracht werden muffen. Wir werden Spater noch sehen, welche Qualitäten zum Studieren nötig find; heute ift nur die Forderung des yvali σεαυτόν (erfenne bich felber!) an den Studenten gu ftellen: wer aus Begeisterung für die Biffenschaft ober für den von ihm gewählten Beruf studiert, ber barf auch den Mut haben, von anderen ein Opfer anzunehmen; er kann es vornehmen und reinen Bergens thun, aber auch nur er. Daß es aber mit alle bem - mit Selbsterkenntnis und Neigung, mit Opfer annehmen und mit vornehm bleiben - viele fo leicht nehmen, das ist Schuld an dem harten Wort vom "Studentenproletariat", das leider ein mahres Wort ift.

Nun existiert ja aber auch die Fulle der fogenannten Benefizien und Stipendien, und fie werden meist von den Professoren verteilt, hier scheint also alles in Ordnung, ber Armut wird geholfen und ein Drückendes hat diefe Hilfe nicht. Und doch habe ich gerade gegen unser Stipendienwesen bie ernstesten Be-In seiner heutigen Form erzieht es vielfach in Gelbsachen zu einem unfeinen und unvornehmen Empfinden und stumpft bas Ehraefühl nur allau Der Ehrenkober aller vornehm benkenben erwachsenen Menschen, die nicht arbeitsunfähig find, fordert, daß der Mensch sich burch Arbeit, burch eine Leiftung verdiene, mas er von anderen fremben Menichen bekommt und annimmt. Sich nichts ichenken laffen! ist eine berechtigte Forberung bes Stolzes und ber wahren Chre; etwas leiften zum Entgelt bafür, baß man etwas empfängt! Nun fonnen bie Empfänger ben Stiftern ber Stipenbien freilich nichts mehr leiften, es ift eine Art von unpersönlichem Berhältnis, und barum nimmt es ber Student auch fo leicht mit bem Annehmen von Stipendien: es ift ja fein Geber mehr ba. Aber eben weil es ein ideales Berhältnis ift, fann auch die Leistung eine ibeale fein: nicht bem Stifter, wohl aber bem 3med feiner Stiftung tann fie entrichtet werden.

Und das hat man auch allgemein anerkannt, deshalb verlangt man eine gewisse "Würdigkeit" von dem Empfänger. Allein wie konstatieren wir diese? Durch die sogenannten Fleißzeugnisse, das ist das Uebliche. Insosern diese auf der Beteiligung an Uebungen, Seminarien, Kursen beruhen, liegt darin immerhin eine Art von wirklicher Leistung eingeschlossen; oft genug aber, und bis vor furzem fast ausschließlich, werden fie für ben Besuch von Borlesungen ausgestellt. Dabei verläkt sich ber Ausstellende natürlich meist auf ein aufälliges Sehen; aber mas beweift denn auch der regel= mäßigste Besuch? Ich habe - fast muß ich in biesem Falle fagen: leiber! — fehr gute Angen und habe baber zuweilen Gelegenheit mahrzunehmen, wie ein folder "fleißiger" Bubörer mahrend meiner Borlefungen Mathematif treibt ober einen Rlaffifer lieft. So fist er bie Borlefung ab, und am Schluf berfelben begehrt er bann, baf ich ihm auf Grund seiner forverlichen Affiftens feinen Rleif in meinen Borlefungen bescheinige. Das ift boch mehr als bloge Form, bas ift wiederum eitel Schein- und Beuchelwesen und als folches recht fchlimm. Alfo greift man nach bem Auskunftsmittel ber Examina für Stipendienbewerber. 3ch halte biefe Ginrichtung für erheblich beffer und murdiger als die ber Fleißzeugniffe, aber für eine gute und für die richtige Form kann ich sie boch nicht halten. Eramen ift ein Uebel - oft ein notwendiges Uebel, gewiß: aber Uebel foll man nicht häufen; und darum habe ich auch an ben Zwischenegamina, bie gegenwärtig als ein Damoklesschwert über Ihren Säuptern hängen, feine sonberliche Freude, unfer beutsches Bolt wird ohnedies schon viel zu viel examiniert; barum wird auch vor lauter "Abschlufprüfungen" feine Bilbung eine immer weniger fertige und geschloffene.

Rein, die Leistung muß — der akademischen Freiheit entsprechend — eine freie sein, und das ist sie Riegler, Der beutsche Student. nur bann, wenn jeber, ber sich um ein Stipenbium bewirbt, ein freigewähltes Thema bearbeitet und biese Arbeit als specimen seines Fleißes einreicht. Das erscheint mir als die einzige Möglichkeit, um über das unwürdige Mendikantentum der Studenten hinauszufommen; daß sie auch sonst noch allerlei innere Borzüge für die Arbeit des Studenten besäße, wird später zur Sprache kommen. Wenn Sie darin aber eine allzugroße Belastung sehen, nun die Belastung für uns Professoren wäre auch nicht klein, obwohl wir ja durch Anstellung von Korrektoren ("Repetenten" nach dem Muster des Tübinger Stiftes) erleichtert werden könnten; allein dazu, einander hin und her mit Arbeit zu belasten, sind wir nun eben einmal da.

Ich würde mir von dieser Einrichtung aber noch einen andern Gewinn versprechen. Unsere Stipendien sind vielsach zu klein; das demoralisiert; sich ein paar Mark schenken zu lassen ist unvornehm und hilft auch nichts; solche kleinen Stipendien werden geradezu Versuchungen zum Verzubeln: ob man 30 oder 50 Mark mehr oder weniger hat, macht so gar viel nicht aus; ja wenn es mehr wäre, da wäre es vielleicht der Mühe wert zu sparen und sich einzurichten; aber so —! Sie wissen, daß manche so denken und sogar so sprechen. Und da will es mir doch oft vorkommen, als bewerden sich Einzelne unnötig und mutwillig um ein solches Stipendium; sie könnten auch ohne dasselbe auskommen; aber hilft es nichts, so schadet es auch nichts, und Mühe kostet es ja keine. Und nun muß der vielen

Bewerber wegen immer mehr geteilt und verkleinert werden. Alle diese ganz oder halb unnötigen Gesuche aber würden wegsallen, wenn man auch hier vor die Tugend den Schweiß, vor die Leistung die Gegenleistung setzte. Die Unsschisigen werden und können sich nun nicht mehr bewerden, und die, die es nicht wirklich nötig brauchen, ersparen sich diese vorgeschriebene und auf die Zeit abzuliefernde Arbeit, und so wird die Folge sein: erheblich weniger Bewerder und crheblich höhere Stipendien; und das ist das Richtige. Unter 2—300 M. im Semester sollten Stipendien überhaupt nicht gewährt werden, nur eine solche Summe hilft wirklich und wird als Hilse anerkannt und empfunden.

Dann würden endlich auch jene Armutszeugnisse wegfallen, die sich heute die Stipendienbewerber von ihrer Heimatsbehörde ansstellen lassen müssen und die mir stets in sehr unerfreulicher Beleuchtung erscheinen. Sewiß ist Armut keine Schande, also braucht man sich auch nicht zu schämen sie einzugestehen. Aber sie sich von dem nächsten besten Schreiber oder Unterbeamten zum Zweck des Stipendienheischens testieren und beglaubigen lassen zu müssen, das ist eine Demütigung, die ich dem ehrenhaften Studenten ersparen möchte. Nein, wer mit einer tüchtigen Arbeit kommt, der erhalte auch ohne einen solchen amtlichen Nachweis seiner Armut das Stipendium als wohlverdienten Lohn; vom honorigen Studenten wird erwartet, daß er sich nicht unnötig bewerbe, weil er dadurch den Armen, die es wirklich

notwendig brauchen, das Stipendium schmälert und verfürzt.

Das alles halte ich für möglich; notwendig aber erscheint mir eine folche Reform bes Stivenbien- und Benefizienwesens beshalb zu fein, weil bei ber heutigen Art ber Berleihung - auch bie Beröffentlichung ber Namen am schwarzen Bret rechne ich bazu - zu viel von vornehmer Gefinnung verloren geht, ber Grundfat: sich nichts schenken laffen! zu wenig in Fleisch und Blut bes beutschen Studenten übergeht. Es will mir fast vorkommen, als ob unsere heutige Arbeiterwelt mit ihrer Forberung: Gerechtigkeit, keine Gnabe! barin bem Studenten über ware an stolzer und vornehmer Daß folche Menderungen und Reformen Gesinnung. vorgenommen werben, dazu muffen freilich in erster Linie die Kreife der Professoren und der Berwaltung gewonnen und bafür intereffiert werben. Aber auch Sie, meine Herrn, könnten etwas bazu thun: wozu haben Sie denn Ihre großen und kleinen Berfammlungen, wenn Sie nicht auch solche Fragen in denfelben distutieren und barüber Beschluffe und Refolutionen fassen? Wenn die deutsche Studentenschaft einmütig erklärte: wir wollen fünftig nichts annehmen, wenn wir nicht auch ernstlich etwas bafür leiften, meinen Sie, eine folche helbenhafte Selbstbelaftung, ben Beschlüssen ber französischen Nationalversammlung am 4. August 1789 vergleichbar, könnte ungehört verhallen und ohne Folgen bleiben? Und boch schiene mir eine berartige Selbstreform ehrenvoller als eine von uns

ober gar von weiter oben her über Sie verhängte Reform, bie früher ober fpater boch kommt.

Uebrigens kann auch jett schon ber Einzelne in seinem Kreise bafür wirken. Ob in einer Korporation auch innerlich ein honoriger Geist lebt, das hängt sast immer von einer oder von wenigen starken Persönlichteiten ab: wenn also in jedem Berein einer auftritt und den jüngeren Semestern nach dieser Seite hin das Gewissen schärft und selbst auch mit gutem Beispiel vorangeht, ist schon viel gewonnen. Hier können Sie soziale Gesinnung bethätigen; Thaten aber sind stets mehr wert als Worte.

## Siebente Vorlesung.

Rest aber genug, meine Berrn, von bem mas in Ihrem Ehrenkober fehlt ober boch nicht genügend als zur studentischen Ehre gehörig barin anerkannt und gewürdigt wird. Und nun zu bem, was positiv barin aufgenommen ift. Bon bem einen, bem Bortbruch, braucht nicht geredet zu werden; das versteht sich von felbst, daß wer sein Ehrenwort giebt und bricht, bamit seine Ehre verliert. Die kafuistischen Ausnahmefälle, bie ja auch hier vorkommen können und die meist zu tragifchem Enbe führen, geboren eber in ein Syftem ber Ethit als hierher; die Mahnung, die baraus folgt: es mit dem Geben des Ehrenworts nicht leicht zu nehmen, würde sich noch mehr von felbst verstehen, wenn es unsere Besetgebung nicht mit bem Schwören laffen so gar leicht nähme und allzu häufig und rasch bamit bei ber Sand mare.

Aber wie steht es mit dem andern, dem Mut? Auch da gilt unter Ihnen mit Recht: wer keinen Mut zeigt, wer sich seige beweist, der ist "ein ehrlos erbärmlicher Wicht." Aber was heißt "Mut zeigen"? In Ihren Liedern nennen Sie seige den, der die Wahr-

beit kennet und faget fie nicht, ben, ber fich beuget, wo die Gewalt sich regt, Sie preisen also ben moralischen Mut. In Birklichkeit aber kummert fich Ihr Ehrenkober barum blutwenig und benkt nur an ben phufischen Mut. Und daß er baran benkt, ift recht und gut; ber Mann muß auch biefen Mut haben, und das Jünglingsalter ist das heroische Alter, also ist es bes fünftigen Mannes und bes gegenwärtigen Junglings nicht würdig, irgendwie unmännlich und unheroisch, b. h. feige zu sein. Und beshalb legt ber Student ben großen Wert auf bas Fechtenkönnen, beshalb ficht er seine Händel und Streitigkeiten selber aus und ficht auch folche, die mit ber Frage bes phyfischen Mutes an sich nichts zu thun haben, mit bem Schläger, auf ber Menfur aus. Das führt uns auf den Paukkomment und auf das Studentenduell.

Bunächft, meine Herrn, bas ift zweierlei, aber es wird meift verwechselt und vermischt, und daher ift der Streit über Recht ober Unrecht desselben so verworren und so sophistisch; denn bekämpft oder rechtsertigt man das eine, so meint der Gegner flugs das andere, und eine Verständigung ist heillos erschwert, fast unmöglich. Ich suche daher auseinanderzuhalten.

Daß der Student sich auch leiblich ausbilde, ift sein Recht und seine Pflicht. Dazu dient das Turnen, dient allerlei sonstiger Sport, und alles das ist unter den deutschen Studenten heute wieder in erfreulicher Zunahme begriffen. Bevorzugt wird aber noch immer der Fechtboden und der Schläger. Es geht das auf

frühere Bustanbe und Sitten zurud. Der Stubent trug ben Degen und führte ihn als Waffe zur Berteibigung und zur Gelbsthilfe. Go tam, mas in roben Reiten kommen mußte - und namentlich bas fiebzehnte Jahrhundert war eine folche rohe Zeit —, ber Typus bes Raufbolds murbe einer ber häufigsten, um nicht au fagen: ber normale für die beutsche Studentenschaft. Noch zu Anfang dieses Jahrhunderts hat eine 16 Mann starke Landsmannschaft in Jena in ber Zeit von vier Wochen über 200 Duelle ausgefochten. Auch hier fam aber jener ursprüngliche Zweck und Sinn ber Sache mit der Zeit abhanden: bas Waffentragen und Waffenbrauchen ift inmitten unserer friedlichen, vom Staat geschützten bürgerlichen Gesellschaft im allgemeinen nicht mehr üblich und schlechterbings nicht mehr nötig. Dagegen zog bie Sitte bes Waffenbrauchens fozusagen neue Nahrung und eine gewisse Rechtfertigung aus ber Wehrhaftigkeit unseres Bolkes in Waffen und einer in Waffen starrenben Welt und Zeit: auch ber Stubent ist Solbat, er will Offizier werben, also bereitet er fich barauf auch burch Fechtübungen vor. Allein bei ben blogen Uebungen tann man boch eines nicht recht lernen, zeigen und üben, bas ift eben ber Mut, und beshalb will fich ber Student nicht genügen laffen an ben Uebungen mit ftumpfer Baffe, sonbern aus bem Spiel foll Eruft werden, er will, daß auch etwas wie Gefahr dabei fei. Es ist das ja ein allgemeiner und psnchologisch wohl begründeter Aug bei allem Sport vom Bergfer bis jum Seiltäuger; auch bie Ritterturniere maren folche Spiele, bei benen man ben Sals brechen ober erftochen werben fonnte: noch Beinrich II. von Frankreich ift im Jahr 1559 bas Opfer eines Turniers geworden. Gin folches gefährliches Spiel ift nun auch bas Fechten mit geschliffener Baffe und ohne allauviel Schukapparate bei ben sogenannten Beftimmungemensuren und Pro patria-Suiten. Und insofern sehe ich barin zunächst nichts sonberlich Arges; freilich auch fein Weltbewegendes: Spiel bleibt Spiel, und fann und foll nie und in keinem Moment bes Lebens zu einem Wichtigen, zur Hauptsache bes ganzen Menschenlebens werben; sonft artet es in Spielerei aus und ber ganze Mensch wird spielerisch, wird läppisch. Ueber ein solches Wichtigthun und ein solches Aufgehen im Spiel geht die Möglichkeit einer ernfthaften und großen Auffassung bes Lebens und ber Dinge schmählich verloren, ein großer Aufwand wird verthan und an manchem bleibt bann biefer Mangel sein Lebenlang haften, weil er als Student über bas bloße Spielen nicht hinausgekommen ift. Das Leben bietet so viele Gelegenheiten, moralischen Mut zu zeigen, daß ich den, der noch als Philister mit einem Schmiß renommiert, stets im Berbacht habe, bak er biese Belegenheiten ungenütt habe an fich vorübergeben laffen und fich feines moralischen Mutes zu rühmen feinen Grund habe: ber Schmif heißt bann nichts anberes als: ich armseliger Tropf habe wenigstens einmal in meinem Leben ein bifichen phyfischen Mut gezeigt!

Dak aber die Studenten es mit diefem Waffen-

und Rampfipiel jo ernft nehmen, als ware es etwas, und ihm eine Wichtigkeit beilegen, als hatte es eine folche, basu tragen boch auch Behörden und Gerichte bei, wenn fie biefes Spiel burch Berbote und Strafen noch reizvoller und gefährlicher machen, statt ruhig zu erflaren: Rampffviele find erlaubt und können öffentlich, b. h. coram corpore academico abgehalten werben. Dag infolge bavon unsere germanische Jugend an folden blutrunftigen und nicht allgu afthetischen Spielen wie einst bie alten Römer an Glabiatorenkampfen und Tierhaten ober die heutigen Spanier an Stiergefechten übermäßig Gefallen finden könnten, das glaube ich nicht, sobald nur der Reiz der Reuheit weg wäre, obgleich mein Bertrauen auf unsere afthetische Bilbung ftark erschüttert worden ist burch die sicher beglaubigte Mitteilung, baß fürglich unter ber Corona bei einer Bestimmungsmensur auch junge Damen gewesen feien und mit Behagen zugesehen haben, wie sieben "abgestochen" wurden. Aber immerbin, daß viel mehrere von Ihnen als es icon find, zu Gladiatoren und Raufbolben murben, wenn auch biefer Sport ein öffentlicher und erlaubter mare, bas scheint mir unwahrscheinlich; selbst in Rom galt bas Handwerk bes Gladiators nicht für honorig, auch ein Raifer wie Commobus fonnte es trot verfonlicher Beteiligung nicht bazu machen.

Seine relative Harmlofigfeit aber verliert biefer Fechtsport völlig, wenn er sich die Alleinherrschaft über alle andern anniagen möchte und gewissermaßen zwangs-

makig geubt werben foll. Und bas geschieht bann, wenn berjenige für ehrlos erklärt wirb, ber fich nicht daran beteiligt, der sich nicht schlagen will. würden Sie zu dem Turnerbund fagen, ber jeden in Berruf thate, bem es an Mut zum Riefenschwung fehlt? In gewissen Reiten hat beshalb in ber Studentenschaft geradezu mehr Mut bazu gehört, eine Ausforderung abzulehnen als fie anzunehmen. Heute ift bas, soviel ich sebe, nicht burchweg mehr ber Fall. Die Sitten find boch milber, ber Ehrbegriff ift boch innerlicher geworben, und fo tann einer wirklich feine acht Semefter auf der Hochschule verbringen, ohne ankontrabiert zu werben ober seinerseits kontrabieren zu müssen. Und auch das muß ausbrücklich konstatiert werden, daß es wirklich nicht immer ehrenhafte - sittliche ober religiofe ober afthetische - Grunde find, die gur Ablehnung des studentischen Duells führen, sondern daß mancher thatsächlich boch aus Mangel an physischem Mut die Satisfaktion mit bem Schläger verweigert und fich nur hinter jene pringipiellen Bebenten gu verfteden und burch sie zu beden sucht. Das ist bei ber Bewegung zur Befeitigung bes Duells ber leibige Bobenfat, ber fie ben andern von vornherein verbächtig macht und barum manchen bazu bringt, auch gegen seine bessere Ueberzeugung fich zu schlagen, weil er nicht wünscht, baß feine guten und lauteren mit folchen schlechten und unlauteren Gründen vermengt und verwechselt Und so haben benn auch historisch die Bewerben. strebungen eines Teiles ber Studentenschaft, bas Duell

zu befeitigen, vielsach nur eine Bermehrung besselben zur Folge gehabt. Man könnte bas die unausbleibliche Antinomie des Studentenduells nennen, von dem wir nun im Unterschied von den Kampfspielen als von einer ernsthaften Sache zu reden haben.

Das Duell ift auf bem religiös-romantischen Boben ber Gottesurteile entstanden; ba hatte es einen guten Sinn, Streitigkeiten baburch jum Austrag zu bringen, daß man im Zweikampf die göttliche Entscheidung herausforderte und sich ihr in gutem Glauben unterwarf; ber Sieg bewies einfach bas Recht, die Niederlage bas Unrecht. Beute glauben wir baran nicht mehr, sonbern wissen aus vielen Erfahrungen, daß gar oft bas Unrecht fiegt und bas Recht unterliegt. Bas leiftet es alfo als Mittel zur Wiederherstellung ber Ehre heute noch? Bunachst zeigt es nur, wer beffer fechten ober schießen tann, für Recht oder Unrecht beweist ber Ausgang gar nichts; und barin liegt ja auf ben erften Blid bas Unfinnige und Frrationale biefes Mittels. Allein es thut doch mehr. Es ift die Erflärung, daß ber Beleibigte bereit ift, mit feinem Leib, nötigenfalls mit feinem Leben für feine Ehre einzutreten; und bas ift immer etwas, bas ift heute die Burgel feiner Rraft, burch bie es sich erhält, bas ist sozusagen seine ibeale Seite. Und der Jugend empfiehlt es fich außerdem, ihrem Wefen entsprechend, als ein heroisches Mittel und als ein Aft kühner Selbsthilfe. Aber nun zwei Begenfragen. Einmal tritt ber Student bei ber Schlägermensur wirklich mit seinem Leben für seine Ehre ein? Rein, ber ungefährliche Charafter berfelben wird ja von ihren Berteidigern — wie ich glaube, mit Recht - ftets betont; was beweift also ein solches nur cben nicht gerabe gang ungefährliches Spiel? Wirklich nicht mehr als ber Riesenschwung des Turners. Bur Austragung eines wirklichen Ehrenhandels ift somit biefe Art bes Duells fein geeignetes Mittel. man aber, es handele sich beim ftubentischen Duell auch nicht um die Ehre, sondern um die Freiheit und Unabhängigkeit bes Studenten, ber verlangt, daß man biefem feinem Gefühl Rechnung trage und es weitgehend respettiere, so verwandelt diefe Berteibigung bas Duell alsbald wieber in Sport und Spiel und gehört bann nicht hieher, ober fie rebet bem Raufbold bas Wort und ift bann ein Anachronismus, bem wir boch nicht mehr anheimfallen burfen. zweite aber: find die Beleidigungen und Ehrenhandel ber Studenten im allgemeinen fo ichwerwiegend, bag es babei wirklich gleich ans Leben geben muß, baß man gleich zu Gabel und Biftole greifen barf? Der Student ift jung, seine Leibenschaft flammt gar raich auf, ein unbedachtes Wort und bafür - ein hoffnungs= volles Leben! Dag das zu viel ift, das beweift in jedem einzelnen Fall, wo ein ftubentisches Duell gu töblichem Ausgang führt, Ihr eigenes gefundes Urteil, Ihr eigenes töbliches Erschreden; Sie alle ftehen und sagen: so haben wir es eigentlich nicht gemeint und gewollt. Und wenn Sie in Ihren Chrengerichten vielfach in erfreulicher Beise auf Abminderung folcher schweren Forberungen hinzuwirken suchen, so erkennen Sie auch bamit an, bag in ben meiften Sallen ber Einsat bes Lebens ein viel zu hober ift. Go erscheint bas ftubentische Duell faft in allen Fällen ohne weiteres als ein ungeeignetes Mittel zur Schlichtung Ihrer Streitigfeiten und gur Wiederherstellung Ihrer Ehre: balb werten Sie biese zu hoch, inbem Sie an bie kleinfte Berletung ber Ehre bas Allerhöchste, bas Leben feten, bald zu nieber, indem Sie Ehrenfragen auf bem Wege bes Spieles jum Austrag bringen. Ein moralischer Feigling bleibt feige, auch wenn er zeigt, bag er fechten tann; erflärt mich aber einer aus Raufluft mutwillig und grundlos für feige, fo ift es ein Berrbild bes Chraefühls und eine Hypertrophie an Empfindlichkeit, wenn ich bafür mein und fein Leben in die Schange ichlagen wollte. Jenes ift zu fpielerifch für eine ernfthafte Sache, biefce zu ernfthaft für einen dummen Jungenstreich. Nichts an nichts! nichts an alles! alles an nichts! bas entspricht zwar bem Rabitalismus ber Rugend, aber barum ift boch jedes von ben breien falich und unvernünftig.

So liegen — ausnahmsweis schwere Beleibigungen abgerechnet, wie sie im Studentenleben noch kaum vortommen können — die Dinge thatsächlich. Darum ist meine Meinung allerdings die, daß bei Ihnen ein ernsthaftes Duell ein sittlich Berwersliches sei; und beshalb wäre mein Wunsch freilich der, es auch so rasch als möglich aus der Welt geschafft zu sehen. Aber ich will fürs erste konstatieren, daß diese Meinung

feine unbeftrittene ift. Gelbst ein fo fein organisierter Mensch wie Rakob Grimm war aus romantischen Gründen für Beibehaltung bes Duells, Beinrich v. Treitschte, ber auch als Geschichtschreiber immer auf ber Mensur steht und Bieb auf Bieb auf feine Begner nieberfaufen läßt, bricht im neuesten (fünften) Band feiner "Deutschen Geschichte" eine berbe Lange für das Duell: ber opportunistische und berartige Fragen kafuiftisch tlug und fein abwägende Sthiker Baulfen erklart es wenigstens für bas fleinere Uebel; und ber bekannte Theologe Schrempf, ber an moralischem Mut die meiften unserer Zeitgenoffen übertreffen durfte, tommt mit seinen "Gebanken über ben Breitampf" minbeftens zu feinem flaren Enbe. Alle ihre Grunde überzeugen mich freilich nicht: ber sittliche Mensch muß ohne dieses Mittel auskommen, und er fann ce um so mehr, weil er gerabe ba, wo er mit bem Schwert breinschlagen möchte, es nach bem verbrehten Ehrenfober unserer Gesellschaft boch nicht barf, und da, wo er es barf, es wirklich nicht für ber Mühe wert halten fann. Aber ich erkenne allerdings auch bie Schwierigkeiten an, sehe auch bie Gefahr wohl ein, daß uns feine plögliche Aufhebung in ber Stubentenschaft mit dem fehr unerfreulichen Holzkomment bedrohen könnte, obgleich biefer meines Wiffens boch auch unter jungen Raufleuten so ziemlich verschwunden ift; und ich kenne endlich auch die Welt und die Menichen soweit, um zu wissen, daß jener Bunsch auf raiche Beseitigung besselben vorläufig ein frommer

Wunsch bleiben wird. So lange sich anbere Leute buellieren, wird das Duell unter den Studenten nicht aufhören.

Und daher bekampfe ich meinerseits auch viel mehr bas Philifter. als bas Studentenduell, und betampfe namentlich jene bei uns porhandene innere Unwahrheit, daß es staatlich verboten ift und boch gewiffen Ständen gerabezu zur Pflicht gemacht, feine Bestrafung also zu einer illusorischen wird. Diese bie Rechtsbegriffe und das Rechtsgefühl unseres Bolfes tief erschütternde und untermuhlende Ameideutigfeit immer wieder aufzubeden und fie als unsittliche und in hohem Grad gefährliche zu bekämpfen, bas scheint mir viel notwendiger und nütlicher als über die meift harmlosen weil spielerischen Studentenmensuren wehauflagen und Beter und Mord zu schreien; es gebort auch etwas mehr Mut bazu. Ueberzeugt bin ich, baf. wenn bas Duell im Beer aufhörte erlaubt, geboten, honorig zu fein, es fo, wie die Dinge und Anschauungen heute liegen, bald genug auch bei Ihnen feinen Mimbus einbuffen murbe. Denn im Beer, nicht bei Ihnen hat das Duell gegenwärtig noch feinen festesten Halt, was natürlich nicht soviel heißt als: seine größte Berbreitung und fein häufigftes Bortommen.

Aber auch ohne daß und ehe es ganz beseitigt und ausgerottet wird, kann doch auch bei Ihnen schon jest etwas gethan werden. Das Gine habe ich schon genannt: die Schlägermensuren nicht tragisch nehmen, ihnen den Reiz des Verbotenen und Heimlichen abstreifen und ihnen den Charafter eines erlaubten, b. h. also wirklich eines bloken Spieles ausbrücklich querkennen. Das andere aber betrifft Ihre Streitigfeiten und die vernünftigen Mittel fie ehrenhaft auszutragen. Bu bem Zwed haben bie Korporationen Jury's und Chrengerichte bestellt und es freut mich zu feben, daß dieselben doch wenigstens eine ihrer Aufgaben barin erblicken, die ichweren Forberungen auf ausnahmsweis schwere Beleidigungen zu reduzieren und fo immer feltener zu machen. Gin weiterer Schritt ware die Einrichtung eines allgemeinen Ehrengerichts, etwa Ihrem studentischen Ausschuß parallel gehend, bem sich bei Streitigkeiten von Wilben und Korporationsstudenten auch diese letteren unbedingt zu unterwerfen Bon ihm wurde ich erwarten, bag es all= mählich ein Sühneverfahren finden und dafür Formen schaffen fonnte, die immer mehr zu unblutigem Austrag auch Ihrer heftigsten Streitigkeiten führen würden. Und namentlich mußte hier auch ber burch Ehrenwort versicherten Ueberzeugung von ber moralischen Berwerflichkeit des Duells stets Rechnung getragen werden: wer diese Ueberzeugung hat, muß durch Sie felbst in ihr geschützt und in seiner vollen Ehrenhaftigkeit anerkannt werben. Freilich liegt ihm bann auch ob, sich fo zu führen, bag ihm jeder ben honorigen Studenten anspürt und anfühlt; er muß sozusagen noch peinlicher über seine Ehre wachen und auf seine Ehre halten als ber, ber in üblicher Beise Satisfaktion zu geben bereit ift. Es giebt boch zu benten, bag nach ben Biggler, Der beutiche Stubent.

Freiheitstriegen manche, die mit bem eisernen Rreuz geschmudt auf die Hochschule zurücksehrten, erklärt haben: nun schlage ich mich nicht mehr.

Roch eins gehört in diefen Bufammenhang, eine Etikettenfrage, die aber nach mehrfach an mich gelangten Meußerungen aus Ihrer Mitte für ben einen Teil von Ihnen offenbar etwas besonbers Anftößiges bat. Wie können, fo fragt einer, der unbedingte Satisfattion gibt, Leute, die bas Jechten auch als Sport betrachtet völlig verwerfen, es verantworten, wenn fie bei allen Festen, Aufzügen 2c. mit Schlägern chargieren? darin sehen viele von uns etwas wie Mangel an Mut und Ehrlichkeit, daß fie vor ber Welt nicht zu ihren Bringipien fteben, fonbern ben Schein erweden wollen, als hatten auch fie — bas Schwert nicht umsonst in Die Sache hat aber meines Erachtens der Hand! auch ihre Rehrseite und tann auch gang anders verstanden und gedeutet werden: man fann es als eine Ronzession der nichtschlagenden Verbindungen an ihre schlagenden Komilitonen und an die studentische Trabition überhaupt ansehen, als die Erklärung: nach außen stehen wir zu euch und wollen baher ben unter uns bestehenden Gegensat ber Belt ber Philister nicht zeigen. Wenn es die einen fo betrachten, dann werden fie diese Sitte milder beurteilen; die andern aber mogen sich boch überlegen, ob in bem Unmut ihrer schlagenben Romilitonen nicht am Ende doch ein richtiger Rern steckt und mögen barauf benken, ob fie nicht vielleicht beffer auf biefes friegerische Abzeichen verzichten würben. So könnten sich bie beiben Seiten hin und her leicht näher kommen und das Standalon auf friedlichem Wege beseitigt werden. Ich würde mich freuen, wenn ich burch meine Worte dazu etwas hätte beitragen können.

Mir felber aber liegt noch ein anderes lettes mehr am Bergen. Jenes von Ihnen allen anerkannte Chrengericht wurde ich auch für berechtigt und geeignet halten, in besonders gravierenden Fällen von Ehrenwortbruch, moralischer Feigheit, unverbefferlicher Afotie, beläftigender Raufluft u. beral. den Berruf über einen Romilitonen auszusprechen. Go wie biefer heute genbt wird, ift er vielfach nur die Erklarung: ber Mann ift nicht satisfaktionsfähig! ift also ein wertloses analytisches Urteil; ober schlimmeren Falls nichts als eine Anmagung eines Bruchteils ber Studentenschaft über einen Romilitonen. Ich wurde viel weiter geben und fagen, ber Berruf bedeutet: M. ift fein honoriger Buriche mehr, alfo von jedem folden zu meiden. Er würde somit den völligen Ausschluß aus der Universitas scholarium bedeuten und bamit freilich eine fehr schwere Berantwortung auf biefes Chrengericht laben. Aber alle Stände, die auf Ehre halten, haben ein folches Recht des Ausschlusses, und daß fein Digbrauch bamit getrieben wurde, bafur konnte ja burch bie Busammensetung bes Gerichtes und burch bie Möglichkeit ber Appellation an eine böbere Instanz gesorgt werben.

Dagegen icheint mir ein Anhängsel Ihrer heutigen Berrufserklärung bebenklich: bag bieselbe eventuell auch



über die Studentenjahre hinaus reichen und ben Ungludlichen binein begleiten foll in bas burgerliche Leben. Es ftedt ja ein Berechtigtes auch hierin. Wer als Stubent ein schlechter und gemeiner Gefelle ift, ber ist es in dubio auch später noch, und unser Urteil über Komilitonen überbauert allerbings bie Studentenjahre, wir nehmen es naturgeniaß mit uns hinaus ins Aber auf ber anbern Seite wird ber heutige Berruf boch meift nur wegen einzelner "unehrenhafter" Handlungen und speziell wegen Satisfaktionsverweigerung erlaffen, und bafur muß es boch eine Berjährung geben; biefe fangt mit Recht ba an, wo bas Studentenleben aufhört. Daß man bem einst Berrufenen auch im späteren Leben mit Borficht, mit Referve gegenübertritt, meinetwegen; es ist bies individuell und Sache jedes Einzelnen. Jedes Blus aber ift eine Graufamfeit, eine ungerechtfertigte Unverföhnlichkeit. Dit neuem Mut und frischem Vertrauen bem Menschen an einem neuen Lebensabschnitt entgegentreten, bas beifit human und tolerant fein. Salten wir es für eine besondere Harte, wenn wir bem aus bem Gefangnis ober Ruchthaus Entlassenen ben Gintritt in ben Rreis anständiger Menschen bleibend verschließen, fo ift es biefelbe Robeit, ben studentisch Berfehmten zeitlebens als Berfehmten zu behandeln. Uebrigens läßt es sich auch gar nicht burchführen, und schon barum ware es beffer, wenn biefe Bestimmung gang aus Ihrem Komment verichwände. Und noch verwerflicher ware es, wenn ber ftubentische Berruf für bie bürgerliche ober militärische

Carriere bes so von Ihnen Bestraften nachteilige Folgen und Wirkungen haben sollte: Sie kummern sich nicht um die Welt bes Philisters; baher barf sich bieser auch nicht um Ihre Urteile kummern und nicht seine Anschauungen von den Ihrigen abhängig machen und beeinflussen lassen. Das dürsen Sie nicht einmal wünschen und zugeben; denn es würde gar rasch auch Ihre Unabhängigkeit gefährden und Ihr Urteil übel beeinflussen.

## Achte Vorlesung.

Diese ganze positive Erörterung über die studentische Ehre bekommt nun aber erst ihren Abschluß, meine Herrn, wenn sie eingereiht wird in den Busammenhang mit dem Gesellschafts- und Berbindungswesen der Studenten.

Die alte Universitas war in Nationen geteilt und biese Teilung nach Nationen hat befanntlich sogar einmal eingegriffen in ben Gang ber Beltgeschichte - jur Zeit von Sus in Brag. Daraus hat fich bann im siebenzehnten Nahrhundert das Berbindungsmesen entwickelt, aus ben Nationen entstanden die Landsmannschaften als Berbindungen der nach ihrer Beimat sich gliebernben Studentenschaft; jugleich murben biefelben ber Sit eines maglosen und graufamen Bennalismus. Auf diese Landsmannschaften folgten und mit ihnen verbanden fich in ber zweiten Hälfte bes vorigen Jahrhunderts, im Zusammenhang mit ber Ausbreitung der Freimaurerei, die Orden und Kränzchen, fie recht eigentlich bie Ursache, bag wegen bes bamit verfnüpften Geheimthuns das Berbindungsmefen nun auch alsbald ben Behörden verdächtig und von

ihnen verboten wurde. Aus Landsmannschaft und Orben zusammen bilbeten fich sobann um die Wende bes 18. zum 19. Jahrhundert die Korps, beren Namen ja heute noch jum Teil ihr Herauswachsen aus ben alten Landsmannschaften verraten. Nach ben Freiheitsfriegen und ursächlich durch sie bedingt entstand bie Burichenschaft. Auf bem politischen Sintergrund bes Ringens um und bes Schwärmens für ein einiges beutsches Baterland war sie bestrebt, alle beutschen Studenten einheitlich zusammenzufassen und zur Mitarbeit an jener großen Aufgabe vorzubereiten. Es war ein ibealer Gebanke, ein schöner Traum, würdig eines Marquis Bofa, aber er scheiterte wie im Leben alle Träume scheitern - an bem Migtrauen ber Regierungen, an ben Uebertreibungen und Ausschreitungen ber Burschenschaft felber und an ben im beutschen Befen gang besonders tiefbegrundeten partitulariftischen Neigungen: ber eine große Bund tam nicht zu ftanbe, bie alten Korporationen lösten sich ihm zuliebe nicht auf, und so wurde die Burschenschaft balb nur ein neues Blied in der Rette studentischer Berbindungen, selbst ein Bartifulares, eine unter vielen. Und so ist es geblieben, nur baf fich inzwischen die Rahl biefer Korporationen erheblich vermehrt und die Ziele und 3mede biefer studentischen Berbindungen immer mehr bifferengiert haben.

Ehe ich aber auf biese Unterschiede eingehe, zuerst ein Allgemeines. Ob der Student allein bleiben ober sich associieren, ob er sich in der wahlfreien Form

perfönlicher Freundschaft mit einem ober zwei Komilitonen zusammenthun ober sich einem größeren Ganzen anschließen und in eine bestehende Korporation eingliebern will, bas muß man völlig ihm felbst überlaffen: bei Ihnen als freien Burgern einer Universitas academica ift bas ausschließlich in bas Belieben jebes Einzelnen zu stellen. Go verkehrt es ift, bas Berbindungeleben ber Studenten zu verbieten ober zu beichränken, ebenso verkehrt mare es, basselbe erzwingen und obligatorisch machen zu wollen. Aber so sehr ich bas Recht bes Alleinbleibens anerkenne — "einsame Menschen" giebt es auch unter Ihnen, ober auch finnige Naturen, Die mimosenhaft ichen fich vor ber Menge gurudziehen und mit einem Freunde ichwärmen und ftill für fich ein reiches Innenleben führen, im gangen bin ich boch ber Meinung, bag es auch hier nicht gut ift, daß ber Mensch allein bleibe (1. Mofe 2, 18), daß also ber Anschluß an eine Korporation bas Natürlichere und Vorteilhaftere, auch bei Stubenten die Affociation dem sozialen Auge der Zeit entsprechenber ift.

Schon in der Schulzeit lege ich fast ebenso großen Wert auf die Erzichung durch die Mitschüler als durch die Lehrer, und daher ist der Geist, der in einer Schule herrscht, so wichtig. Noch viel mehr ist dies auf der Universität der Fall: einen erzichenden Einfluß haben wir Professoren unmittelbar auf Sie kaum oder gar nicht, die Disziplinargewalt werden wir hiefür nicht in Anspruch nehmen wollen; Sie sind sich selbst überlassen,

von der übrigen burgerlichen Gefellschaft losgelöft und haben somit lediglich sich selbst zu erziehen. Das ist für ben Ginzelnen in Ihrem Alter schwer, in ber Gesamtheit bagegen macht es sich gang von felbst. Und so sehen ce benn auch alle studentischen Berbinbungen als ihr Recht und ihre Bflicht an, die Rüchse zu erziehen; bas ift vom alten Pennalismus übrig geblieben. Und wie fehr bas auch außerhalb ber ftubentischen Rreise anerkannt wirb, mogen Sie aus ber Aeußerung einer mütterlichen Freundin von mir auf ber Hochschule erseben, die zu sagen pflegte: Füchse labe ich nicht ein, die milffen erft in ihren Berbindungen gar gefocht und geniegbar gemacht werben. Diefe Ergiehung erstrectt sich freilich gunächst nur auf bas Aeufiere, auf den Komment: aber keine Form ohne Inhalt, ohne Geift, und biefer ift in ber beutschen Studentenschaft boch immer ber: ein honoriger Buriche ju fein. Das Bewußtsein, "bas bin ich meinem Rorps ichulbig," tann ein mächtiger Schut und Salt werben für ben Einzelnen, die Sitte ift auch hier Baun und Borhof ber Sittlichkeit, foll es wenigstens sein.

Aber es geht auch rasch genug über ben bloßen Komment hinaus. Daß der Parlamentarismus bei uns so leicht hat Wurzel fassen können, hing doch auch mit der parlamentarischen Schulung in den studentischen Korporationen zusammen, und so steckt umgekehrt in unserem deutschen Parlamentarismus viel, ja nur zu viel vom Studententum; daher ist bei uns das Fraktions-wesen so ausgeprägt — in Frankfurt nannten sich die

Fraktionen vielfach nach ben Aneipen, auf benen sie zufammenkamen! — und klingt es in ben Debatten oft, wie wenn bie Rebner gegen einander auf der Mensur stünden.

Aber bas Wichtigste ist auch bas noch nicht. Die Aufgabe bes Studenten ift das Studieren, und auch babei hilft einer bem anbern; auf ber Rneipe, auf Spaziergangen bisputiert man fich zur Rlarheit burch über Fragen, die man für sich allein vergeblich zu So habe ich mich als Student lösen gesucht hat. Bochen lang mit einem Komilitonen über ein Dogma gestritten, ich es verteibigend, er es angreifend, bis er schließlich mich, aber umgekehrt auch ich ihn überzeugt hatte; und fo habe ich bis zur Stunde wenigstens die Genugthuung, daß ich ber Rirche gewissermaßen einen Erfagmann gestellt habe. Plato hat gewußt, daß Eros und Dialektik, Freundschaft und Erkenntnis der Wahrheit zusammenge hören; und die studentischen Berbindungen find barum recht verftanden bis zum heutigen Tag folche platoniiche Bflegestätten von Freundschaft und Wiffenschaftlichkeit, das dialeyeodai ist ihr großer Zweck und giebt ihnen die höhere sittliche Weihe.

Aber auch bieses Sittliche selbst: hiefür kommt vor allem der Geist einer Berbindung in Betracht, das Milieu, in dem der Student Semester und Jahre lang lebt; wie dieses ist, so wird er in den Jahren der Empfänglichkeit und Eindrucksfähigkeit in dubio werden. Wir alle haben ein gut Teil Heroenver-

ehrung in uns, vielleicht keiner mehr, als ber Fuchs gegen ältere Studenten. Diese Aelteren unter Ihnen wissen das selbst nicht mehr, mit welcher Berehrung der Fuchs zu den Führern seiner Berbindung aufblickt, und daher ist die Berantwortung dieser Führer auch so groß: sie machen den Geist der Berbindung, sie bestimmen das Milicu, und wie dieses heute ist, so werden auf Generationen hinaus die einzelnen Mitglieder sein und sich führen. Was dem jungen Studenten an ihnen imponiert, ist ja meist das äußere, sorsche und schneidige Auftreten; an ihnen selbst liegt es, ob es dabei bleiben soll, ob sie ihm im Guten oder im Bösen imponieren, Führer auf rechten oder auf schlechten Pfaden sind.

Freilich ift auch die Gefahr ba, daß einer im Berbindungsleben auf- und untergeht. Sie erinnern sich an das Wort bes Mephistopheles:

Den schlepp' ich burch bas wilbe Leben, Durch flache Unbebeutenbheit,

und barauf führt er Fauft — zu den Studenten in Auerbachs Reller, wo cs freilich wild genug zugeht, die Bestialität sich gar herrlich offenbart und mit wenig Wit und viel Behagen die Zeit totgeschlagen wird. Solche "Saufkompagnien" giebt es noch heute, und bazu kommen die Verbindungen der sterilen Kommentreiter und die nicht weniger äußerlichen Fechtbrüderschaften: sie alle sind ein Zerrbild eher als daß sie dem Jbeal studentischer Geselligkeit und den höheren Zwecken derselben entsprechen; Verdummungsanstalten

und Brutstätten ber Lieberlichkeit hat man sie, und leider nicht immer ohne Grund, auch schon genannt. Aber ich bleibe doch dabei: abusus non tollit usum! Auch hier ist der Sozialismus und die Assoziation das Höhere und Bessere gegenüber dem Atomismus und Individualismus. Und wenn auch nicht in allen, vielleicht in keiner Ihrer bestehenden studentischen Bereinigungen das Ideal ganz erreicht wird, das Ideal bleibt darum doch ein gutes und richtiges, daß dieselben Erziehungsanstalten sür den einzelnen Studenten und Schulen der Dialektik, so etwas wie Debattierklubs sein sollen; und daß in ihnen der Studentenwig und der Studentenhumor gepslegt wird, das ist der wise und humorlosen sin de siècle-Stimmung gegenüber auch nicht zu unterschäßen.

Bene Gefahren bes Gefellichaftslebens bestehen aber gang besonders bei kleinen Korporationen. muß jeber einzelne immer auf bem Blat fein, bei teiner Rusammenkunft, an keinem Aneipabend, bei feinem Frühschoppen barf er fehlen, fonst wird er ver-Dadurch aber wird er in seiner Freiheit bemikt. schränkt und werben allzu große Ansprüche an Reit, Rraft und Geld gemacht, sozusagen ber ganze Mensch für Berbindungszwecke mit Beschlag belegt. Und beshalb scheinen mir große, sogar febr große Berbinbungen vorzuziehen: nach meinem Gefühl follten folche mit 20 und 30 Mitgliedern die kleinsten sein und sind solche mit 80 und 100 noch nicht zu groß. bie Mannigfaltigfeit und Bielfeitigfeit ber Charaftere, Reigungen und Bestrebungen innerhalb eines Gangen

ift für die Bilbung des Ginzelnen von befonderem Das widerspricht freilich - die vielen Fraktionen und Fraktionchen im beutschen Reichstag beweisen es auch — bem Ruge ber Beit und bem Rantonligeist unseres Bolfes; aber wahr bleibt barum boch. baß nur in folchen größeren Bereinigungen ber Ginzelne die Freiheit der Bewegung sich mahren fann. Ich wurde baber bem Ruchs, ber mich um meinen Rat fragte, fagen: treten Sie in eine Berbinbung, aber womöglich in eine große! Und wenn biefe Berbindung bunte Mügen und Banber tragt, fo ichabet bas auch nichts. In ber grauen Alltäglichkeit unseres schablonenhaften Dafeins nimmt es fich afthetisch aut aus und erscheint fast gar wie ein Brotest gegen Langeweile und Philisterhaftigkeit. Das wird ja gerade hier in Strafburg vom Ratheber herab vielen etwas verwunderlich klingen; aber bas ift nun einmal beutsche Studentensitte, und ich wüßte fie in ihrer Harmlofigfeit nicht griesgrämig zu tabeln.

Nun aber zu ben verschiebenen Zwecken solcher Berbindungen. Der nächstliegende und erste ist einssach die Pflege der Geselligkeit, der harmloseste und doch ein durchaus berechtigter und genügender Zweck: der auf sich angewiesene Student, der ohne Heim und Familienanschluß in der Universitätsstadt allein steht, braucht Umgang und Berkehr, Anregung und Unterhaltung, und diese giebt ihm die Berbindung. Daß dahinter das Höhere wissenschaftlicher Dialektik und sittlicher Erziehung steht, wissen wir schon; von den ein-

zelnen Mitgliebern hangt es ab, wie viel fie von biefen

Ingredientien ber Mischung zuzuseten imstande sind. Aber biefem Berbindungsleben kann nun auch von Anfang an eine bestimmte und besondere Farbung gegeben werben, 3. B. burch bie Bflege ber Rechtfunft ober bes Turnens ober fonstiger forperlicher Uebungen ober geistig burch Dufit und Gefang, burch Litteratur und Runft. Bor allem aber scheint fich hiefur bie Wiffenschaft felbft anzubieten. Daß es ja freilich auch Berbindungen geben soll, die ihren Mitaliedern bas Stubieren ausbrücklich verbieten, ift zwar gelegentlich behauptet, aber boch eigentlich nie nachgewiesen worben. Immerhin ift ichon eine folche burch bie Beitungen laufende Mitteilung schlimm für den Ruf ber Studentenschaft, und fattisch wird es ja nicht gang fetten wirt lich fo fein. Aber nur jum Schaben fur bas geiftige und moralische Niveau einer Korporation kann aus bem Gefpräch und ben Unterhaltungen einer folchen bas wissenschaftliche Element verbannt werden, ber Beift öbeften Banaufentums mußte rafch bei ihr eingieben. Und baber liegt es nabe, ftubentische Bereine recht im Gegensat bagu von vornherein und ausbrudlich auf Wiffenschaft anzulegen und zu gründen. treten neben die bloß geselligen die wiffenschaftlichen Bflegen diese die Wiffenschaftlichkeit ihrer Mitglieber fozusagen im allgemeinen, burch Bortrage, Debatten u. bgl., fo eutsprechen fie ja nur als Debattierklubs jener allgemeinen und idealen Boraussetzung bes dialeyeodai. Im engeren Sinn bagegen

find es folche, die fachmäßig organisiert als medizis nische ober theologische ober philologische Gefellschaften ihren Zweck erreichen wollen. Go fehr ich nun ben Wert von folden Fachgenoffenschaften im späteren Leben anerkenne - gewiffe Vorbehalte auch bagegen find wohl gang individueller Natur, eine Art Idiofyntrafie von mir gegen alles, was Bunft beißt -, fo fann ich boch nicht bergen, daß fie mir auf ber Universität verfrüht und dem mahren Wefen und der höheren Aufgabe ber Universitas im Sinne einer Universitas literarum zuwider zu fein icheinen. Das Rach mit feiner Ginfeitigfeit fommt immer noch früh genug und balb auch energisch genug über ben Philifter. Der Student fteht zwar bem Schüler gegenüber bereits auf bem lebergang jum Sachmäßigen, aber barum foll feine Bilbung boch feine fachmäßig enge und abgeschlossene, keine sich abschließende, sondern eine möglichst weite und allgemeine fein. Dazu trägt ja nun ber Besuch ber allgemein bildenden Borlesungen bei. Aber bas fann und barf alles sein; und chen da tritt ber Berkehr mit Romilitonen aus andern Fakultaten und Fachern erganzend in die Lucke. Ginen Blick in die Werkstätte ber Naturwiffenschaft follte wenigstens auch ber Theologe thun, die Fragen des Rechts follen auch allen übrigen wenigstens an die Ohren schlagen. Wie fann bas aber fein, wenn Sie fich in Ihrem Umgang von vorne herein nur auf Fachgenoffen beschränken und bas Fach auch in Ihrem gesellschaftlichen Leben in ben Borbergrund ftellen? Es mag ja ber Fachausbilbung zu gute kommen; die allgemeine Bilbung aber kommt dabei zu kurz und leidet barunter, und bamit schließlich doch auch wieder das Fach.

Bur Bilbung aber gebort in erfter Linie Toleran, bas Sich bin und ber versteben und begreifen können. And bas lernt man am beften auf ber Hochschule, wo die extremsten Anschauungen im Munde von Romilitonen angehört und ertragen werben muffen. Und bas nimmt man bann hinaus ins Leben, Die Ginsicht, baß einer gang anders als wir felber benten und beswegen boch ein honoriger Bursche, im Leben draußen also tropbem ein guter und sittlich hochstehenber Mensch fein kann. Und jeder hat ja braußen auch feinerseits auf allerlei Leute au wirken und mit allerlei Leuten ausammenauwirken; barum muß er auch als Student icon die verschiedenartigften Menschen, Charaftere und Meinungen fennen, verstehen und tolerieren lernen. Namentlich die Difchung von Medizinern und Theologen, materialistisch und spiritualistisch gerichteten Menschen und die Mischung von Philosophen und Juriften, spekulativ rabikal und positiv gebunden urteilenden Menschen in einer Rorporation halte ich für besonders wertvoll und freue mich noch heute, daß mir in meiner Stubentenzeit folche Mischung im Rreife meiner Genoffen beschieben gewesen ift.

Ob aber auf die Bilbung von wissenschaftlichen Fachvereinen heutzutage nicht die Seminarien ganz von selber hindrängen? Es scheint mir, entsprechend bem Zug ber Universitäten in Fachschulen auseinander-

zufallen, möglich, aber nicht notwendig: möglich, weil cs ja ganz natürlich ift, daß die intensiv zusammensarbeitenden Menschen auch sonst zusammenhalten und eine Art Lebensgemeinschaft mit einander bilden. Aber daß es so sein müßte, sehe ich nicht; im Gegenteil, gerade die Möglichkeit im Anschluß an das Seminar einmal in der Woche auch gesellig mit den Fachgenossen zusammen zu sein, macht ein weiteres überslüssig und macht es umgekehrt wünschenswert, als Gegengewicht dagegen und zur Abwechslung damit nun auch Angehörige anderer Fakultäten und mit anderen Studien beschäftigte Komilitonen aufzusuchen.

Schon auf bem Uebergang zu einer britten Rlaffe von Berbindungen fteben die, die eine bestimmte wissenschaftliche Richtung ober Anschauung zur Boraussetzung haben. Auch bas ift fein Unnatürliches: Freundschaft beruht schon nach einem Wort bes Aristoteles auf Befinnungsgemeinschaft, Bleichbentenbe gefellen fich mit Borliebe zusammen. Immerhin haben fich folche Bereinigungen eigentlich nur in einer Kafultät, ber theologischen ober boch von ihr aus gebilbet. Dag bei ben Medizinern Homoopathie oder Allopathie trenne ober zusammenführe, die Stellungnahme für und gegen bas Beilferum zum Prinzip einer ftubentischen Bereinigung erhoben werbe, habe ich noch nie gehört; im Gegenteil, gerade baß man über folche Fragen bisputiert, also dis ift, macht ben Wert eines geiftig augeregten Berbindungslebens aus; darin besteht ja bie Aufgabe eines Debattierflubs.

Es liegt aber auch ichon im Wesen bes Stubenten selbst begrundet, daß es fo ift und so recht ift: ftubieren beift fich zur Rlarheit, zu einem wiffenschaftlichen Standpunkt burchringen, nicht von vornherein fcon einen folden fest und bestimmt einnehmen, nicht fcon fertig fein mit allen möglichen Fragen. Student ift wissenschaftlich unfertig und foll es fein, weil er nur fo fich offen und empfänglich für alle wiffenschaftlichen Ginwirfungen, nur fo fich fritisch gu allem verhalten fann. Beim Studenten muß wie in ber Welt bes Heraklit navra beiv, alles im Fluß fein. Und beshalb kann ich Berbindungen, die fich gewiffen Fragen, und maren ce auch die hochsten und letten und wichtigften, gebunden gegenüberstellen, nicht für halten: sie wibersprechen bem 3med bes richtia Stubierens.

Aber es ist noch eine andere Gefahr babei: wenn nun boch der Zweisel, nun doch die bose Kritik kommt und der Standpunkt der Verbindung in diesem neuen Lichte als zu gebunden oder auch als zu frei erscheint, so erschwert sich der Student durch eine solche vorgesaßte Stellungnahme die Entscheidung; denn nun handelt es sich ja zugleich um das Verhältnis zu seinen Genossen, der Bruch mit den bisherigen Anschauungen wird zugleich zu einem Bruch mit lieden Freunden. Der Tapfere vollzieht ihn, wenn es nötig ist, dennoch, aber er hat ihn zu einem persönlichen gemacht und damit aus peinlichste zugespist und gefühlsmäßig verschürft. Der weniger Tapfere aber erliegt in der Stunde

er Entscheidung nur zu leicht ber Rücksicht auf bie benoffen und auf bas Band, bas ihn mit biefen umthlingt und bleibt so halb gegen seine bessere Uebereugung auf einem Standpunkt, ben er als ehrlicher Nensch verlassen müßte. Und baber ift es mir stets eib, wenn ich höre: bas ift bie Verbindung ber posiiven, das diejenige ber liberalen Theologen, ober gar öre, wie schon Primaner sich für die eine ober andere erselben entscheiben. Dem gegenüber mahne ich nochnals an die Toleranz; aber ich mahne auch an eigenes Blück und eigene Charafterbildung. Und wenn gar, vie ich bas von nicht-beutschen Hochschulen weiß, liberale Bereine oder positive Gesellschaften außerhalb ber Uniersität Stipendien stiften für junge Leute ihrer Richung, fo ift bas geradezu eine Berführung zur Unehrichkeit und zur Berleugnung der Wahrheit und miffenchaftlichen Ueberzeugung; und das ist nicht bloß für en Brofessor, sondern auch ichon für den Studenten twas wie Tobsünde.

Und im Zusammenhang damit will ich auch ausprechen, daß ich Studentenverbindungen geselliger Natur, die die Zugehörigkeit zu einer Konfession ober Keligion zur Bedingung machen und Andersgläubige — Christen oder Juden — ausschließen, meinerseits nicht verstehe und prinzipiell für verwerslich halte. Das Wort des großen Königs: in meinem Staat kann eder nach seiner Façon selig werden, muß doch auch ür den "Bierstaat", für die Welt des Studenten gelten. In den sechziger Jahren haben auf süddeutschen Universi-

täten einzelne Korporationen keine Nordbeutschen aufgenommen: wie fern liegt uns heute eine solche politische Intoleranz; aber sollte eine religiöse weniger unvernünftig und weniger ungebildet sein? und wird in breißig Jahren über diese religiöse Einseitigkeit anders geurteilt werden, als wir heute bereits über jenen politisch bornierten Partikularismus von damals urteilen? Hoffentlich nicht.

## Neunte Vorlesuug.

Meine Herrn! Will ich bamit, daß ich, wie das lette Mal geschehen, spezifische Interessen und Ansschauungen nicht als geeignete Grundlagen für studentische Berbindungen anzuerkennen vermag, von ihnen jeden großen Hintergrund, will ich jede Anteils und Stellungsnahme der Studentenschaft zu den großen Fragen der Zeit ausschließen und ablehnen? Wahrlich nicht. Ich rebe hier zuerst von der Politik.

Sofort benkt man an die Burschenschaft und an ihre große Zeit und benkt überhaupt baran, wie vor allem unter der akademischen Jugend in den Jahren 1815 bis 1870 der Gedanke an Kaiser und Reich lebendig erhalten und gepflegt worden ist, die er durch Bismarck aushörte, Gedanken und Traum zu sein und zur Birk-lichkeit wurde. Aber freilich mahnt gerade auch die Geschichte der Burschenschaft an Zurückhaltung und Vorssicht. So entschieden man es verurteilen muß, daß die Regierungen das ehrenwerte und ideale Streben der deutschen Jugend mit Mißtrauen aufnahmen und mit Versolgungen beantworteten, so kann man doch nicht verkennen, daß Thaten wie die Ermordung Koge-bues durch Sand oder der Frankfurter Putsch von 1833

mit einer gewiffen Notwendigkeit aus ber birekten Beschäftigung ber Studentenschaft mit ber Politik hervorgingen und bann bas Unheil ber Karlsbaber Umfturgvorlage und ber Demagogenverfolgungen in ben zwanziger und dreißiger Jahren zur Folge hatten. Urfvrunglich war die Meinung die gewesen, in ber Burschenschaft bie Einigung Deutschlands vorzubereiten : baraus wurde unter den Sänden der "Unbedingten" der Plan fie felbst herbeizuführen — und bas mußte miflingen. Die Jugend ift leibenschaftlich, ift ungebulbig und ift von einer unerbittlichen Konsequenz, die leicht fanatisch wird und nicht mit dem hiftorisch Gegebenen und Döglichen rechnet. Das find aber gerade bie Gigenschaften - ber große Realist Bismarck hat es uns gelehrt -, bie man in ber Bolitit am wenigsten brauchen fann; und baber hat Treitschke doch Recht, daß die Bolitik gemacht und die Welt regiert werbe am besten von den Männern zwischen 50 und 60 Jahren; barum soll ber Student noch feine praftische Bolitif treiben wollen.

Und was in ben Zeiten nicht möglich war und nicht glückte, als es galt in Sturm und Drang ein beutsches Reich zu gründen und zu schaffen, das ist heute, wo unsere Politik vor allem auf das Erhalten gerichtet sein muß, noch viel weniger möglich und ausssichtsvoll: eine aktive Beteiligung der Studenten am politischen Leben ist nicht zu wünschen. Heißt das aber, den Studenten von der Politik überhaupt ausschließen und fernhalten wollen? Natürlich nicht. Der Student hat freilich auch dazu die Freiheit und das Recht,

er kann ben politischen Fragen gang fern bleiben und fich um Politik gar nicht kummern. Aber bag bas bas Richtige wäre, ist nicht meine Meinung, bazu bin ich selbst von früher Jugend auf zu sehr ein Coov πολιτικόν gewesen. Der Student ift ein Sohn seines Volkes und fühlt fich naturgemäß, benn er ift jung, mit Stolz als folder; und kaum von ber Sochschule weg wird er Bähler, wird ein Glied bes Staates, ein fleines Rad fogar in beffen großem Getriebe fein. Darauf gilt es sich vorzubereiten b. h. vor allem sich eine politische Ueberzeugung zu erwerben. Und bas geschieht nicht nur mit Silfe seiner Fachstudien und im Rahmen berfelben, sonbern auch burch ben Besuch von allgemeinen Vorlesungen, wozu neben ber Geschichte folche über Nationalökonomie heutzutage fast unerläklich find: vor allem aber durch reges Interesse und burch Anteilnahme an allem, was politisch um ihn her webt und lebt und geschieht und fein Bolf in Freud und Leid bewegt: am 1. April 1895 barf barum auch ber beutsche Student nicht fehlen. Zeitungen lesen ift baber feine Zeitverschwendung, wie manche meinen, sonbern gerabezu Pflicht bes Studenten, wenn auch nicht gerade 5 und 6 Stunden täglich barauf verwandt werden muffen. Und baf Studenten die stehenden Besucher von Bolksversammlungen find, ift ebenso natürlich wie vernünftig. Darum bedauere ich oft, daß hiefür unsere Stadt Ihnen fo gar nichts bietet, daß unfer öffentliches Leben in Straß. burg fo gang tot ift und Sie zu folcher Affifteng und passiver Beteiligung feinerlei Gelegenheit haben. Darin ist ja freilich Berlin allen anberen Universitäten unvergleichlich überlegen, und schon beshalb sollte es kein beutscher Student versaumen, mindestens einen Winter lang bort in der deutschen Reichshauptstadt zu studieren. Ob und wieweit er dagegen etwa selber schon an dem Redeturnier einer solchen Bersammlung sich beteiligen will, das muß seinem Takt und seiner Bescheidenheit, seinem Talent und seiner Selbsterkenntnis, vor allem aber auch der Geduld der Bersammlung überlassen bleiben; ich würde meinen, auch hier sei in der Regel Schweigen und Zuhören Gold und Reden — oft nicht einmal Silber.

Aber kann sich der Student nicht auch einer Bartei anschließen und läge nicht hierin doch eine Art von Beteiligungsmöglichkeit an aktiver Politik? tische Korporationen sich gruppierend nach politischer Barteiftellung -? Daß ich bas gegenwärtige Barteileben in Deutschland in seiner Berklüftung - es find zu viele und beshalb zu kleine Barteien - und in feiner gegenseitigen gehäffigen Befehdung für ein Unglud halte, auch an ben Bestand ber meisten gegenwärtigen Parteien nicht mehr glaube und benfelben auch keine Thrane nachweinen werbe, wenn sie verschwinden, ift fo zu fagen ber politische Hintergrund für meine energische Berneinung dieser Frage. Sie hat aber auch andere im Wesen bes beutschen Studenten selbst liegende Ursachen. Auch hier wieder — bei ihm ist alles im Flug und foll es fein; Barteien aber find etwas Festes und Abgeschlossenes; und deshalb widerfpricht es bem Wesen bes Unfertigen und bes Freien, fest und gebunden zu fein. Der Student hat bas Recht mit feiner politischen Meinung zu wechseln und zu schwanken, selbst Sprünge zu machen: bas nimmt ihm niemand übel, er braucht ce sich selbst nicht übel zu nehmen. Ich habe bas Jahr 1866 als Student burchlebt; vor dem Krieg war ich mit den meisten meiner fübdeutschen Landsleute großbeutsch, alfo öfterreichisch gefinnt; ich habe meine ersten Reitungsartikel in diesem Sinn geschrieben. Da kam Röniggrag, und wie Schuppen fiel es mir von ben Augen, baß ich mich in Defterreich schmählich getäuscht habe, daß Breußen unter Bismarcks genialer Leitung ber beutsche Staat und ber Träger der beutschen Rukunft fei. Und ich habe mich feinen Augenblick bedacht, die große Schwenkung fast von heute auf morgen zu vollziehen. Was aber ben Erwachsenen, die großbeutschen Barteileben mitten innestanden und in biesen Traditionen alt geworden waren, schwer wurde und einen Rif in ihr Dasein brachte, wie es bas Leben Fr. Bischers zeigt, bas mar für uns Jungere etwas Selbstverständliches und Leichtes; b. h. frank hat mich die Aufregung jenes Jahres freilich gemacht, aber ein gebrochenes Berg und ein gebrochenes Leben habe ich nicht bavon getragen. Solche Uebergange stehen aber nicht etwa im Widerspruch mit dem früher Gesagten, daß ber Student unerbittlich tonsequent fei: er ist es jedesmal und in jedem Augenblick innerhalb bes Standpunkts, ben er gerade einnimmt und ben

er nun eben für den höchsten und besten hält, auch wenn er ihn schon im nächsten Augenblick wieder versläßt. Er ist — ob konservativ oder liberal oder sozial — stets radikal.

Eben beswegen aber, weil hier ein Umichlag, selbst ein plöglicher und raditaler noch fo leicht möglich ift, tann auf politische Barteistellung eine ftubentische Korporation nicht gegründet werden. Wie foll fich aber bann ber Student ben politischen Barteien gegenüber stellen? Nicht sie ignorieren, sondern wiederum mein altes ceterum censeo — über sie bebattieren, er foll gegen fie fritisch fein; bas ganze Studentenleben ift fozusagen Gine Rrifis, ein Ringen nach Entscheidung. Die Bartei ift nun niemals bas Bange, bat alfo auch niemals gang Recht, jeber haftet eine Berengung und Ginfeitigkeit, ein Salbes und Enbliches an : und baber barf fich ber Student feiner Bartei gefangen geben, sondern foll fie entweder alle der Reihe nach. minbestens theoretisch, burchlaufen und burchmachen oder sich ffeptisch zum Parteileben überhaupt stellen. foll also nicht konservativ ober freisinnig ober nationalliberal fein, fondern er foll an jeder diefer Barteirichtungen neben bem Berechtigten auch bas End. liche und Mangelhafte burchschauen; bann geht er später als freier Mann in die Bartei, die ihm am meisten zusagt, ein und wird auch in ihr kein verknöcherter Barteimensch, wird nicht politisch intolerant und fanatisch werben. Das alles wird zugleich auch jur Befundung unferes politischen Lebens beitragen,

bie uns fo bringend not thut: wir brauchen Männer. bie felbst bann über ben Barteien stehen, wenn fie Mitglieder einer Partei find, um von innen heraus auf ihre eigene Partei reinigend und mäßigend zu wirken; und das kann nur geschehen, wenn Gie als Studenten gründlich fritisch find. Der Philister lieft feine Zeitung, ber Student lieft Zeitungen - bamit haben Sie in Ginem Wort den Unterschied; bei ber Rreuzzeitung fängt er an und beim Borwarts bort er auf und macht sich babei klar, daß sie in maiorem partium gloriam gelegentlich alle - lügen ober wenigstens die Wahrheit verschweigen. Der Parteifanatiker vergift über ber Bartei bas Wohl bes Ganzen: ber Student aber soll fich als beutscher Student für bas Bohl dieses Ganzen erwärmen und begeistern und sich erfüllen mit wahrem und warmem Batriotismus, ohne ben ich mir — trop aller vaterlandslosen und antinationalen fin de siècle-Stimmungen sei es gesagt und sei es hier auf biefem reichsländischen Boden besonders nachbrücklich gefagt - einen beutschen Stubenten nicht benken kann.

Also, der Student soll sich durch Kritik eine politische Ueberzeugung und Gesinnung erwerben und vor allem lernen, über dem Teil das Ganze des Baterlands nicht aus den Augen zu verlieren. Zur Erwerbung einer solchen patriotischen Gesinnung und zum Bewußtwerden der Zugehörigkeit zum Staat trägt nun aber bei einer großen Anzahl von Ihnen auch das bei, daß Sie als Studenten dienen, Ihr

Einjährigen-Freiwilligen-Rahr ableiften bürfen und vielfach auch wirklich ableisten. Über unserem Rollegiengebäube steht: Literis et patriae! Solange an ben Fürsten Bismarck noch offiziell telegraphiert wurde und er ebenso zu antworten pfleate, hat er in diesen seinen Antworten mit Borliebe die Devisc umgebreht: Patriae et literis! Ich habe einmal die philologische Konjektur aufgestellt — ich mache felten Ronjekturen -, Bismard habe nur patriae für ben Dativ, literis bagegen für den Ablativ angesehen und sciner eigenen Devise "patriae inserviendo consumor" entforechend übersett: Dem Baterland bienen wir wie mit bem Schwert (et armis) so auch mit ber Feber — et literis. Und wenn wir draußen im Tivoli einen Ihrer offiziösen Kommerse feiern, so pflegen wir — ich glaube regelmäßig an britter Stelle ben Toaft auf die Armee auszubringen und dabei mit Stola auf die Mischung ber bunten Uniform bes Solbaten und der bunten Mütze des Studenten binzuweisen: ein Bild des Bolkes in Baffen! Berbindung von Wehr= und Lehrstand!

Und boch beschleicht mich hiebei zuweilen bas Gefühl, als ob nicht alles in Ordnung sei. Ich würde vielleicht an diesem Punkte fast zaghaft sein, demselben im Widerspruch mit dem Bestehenden und mit den Anschauungen der Zeit Worte zu leihen, wenn ich nicht sähe, daß ich damit doch nicht allein stehe, sondern daß unter anderen mein theologischer Kollege Kähler in Halle in seiner anregenden Schrift "Die

Universitäten und bas öffentliche Leben" (1891) 311 ähnlichen nachdentsamen Erwägungen und Bebenten gekommen ift, wie ich fie Ihnen vortragen möchte. Vorausschicken will ich, daß ich ben Heeresbienft in vieler Beziehung für eine unvergleichliche Schule in allerlei auferlichen Tugenden halte und glaube, baf bie Gewöhnung an Ordnung und Disciplin. an strammes Wefen und außere Form ber Selbstbisciplinierung bes jungen Mannes — er lernt vor allem schweigen! - in hohem Mage zu gute konimt und demfelben namentlich dann einen Salt mitgiebt auch für bas studentische Leben, wenn er dieses Dienstjahr zwischen Schule und Universität einschieben fann. Ich will aber auf der andern Seite allerdings auch nicht bergen, daß bei manchem die Wirkung keine unbedingt gunftige ift. Jener militariftische Beift und Ton, der den jungen Affessor und Lehrer auf feiner Bisitenkarte seine Qualität als Reserveleutnant in den Bordergrund stellen läßt, als ob ber etwas Böheres und Befferes ware als ber Rivilift bis hinauf zum Minifter, ift auch in die Studentenschaft eingebrungen und trägt nicht zum wenigsten bie Schuld an jener unftubentischen und unjugendlichen Steifheit und Förmlichkeit, die zu der militärischen Subordination, aber nicht zu ber akademischen Freiheit und Bleichheit pagt. Und bei Gingelnen mag fogar ein folder Geist der Subordination in das wissenschafts liche Arbeiten mit herübergenommen werden und

hier zu einem subalternen Respekt vor außerer Autorität verführen.

Aber von allem bem wollte ich eigentlich nicht reben, fondern gang pringipiell und geschäftsmäßig fragen, ob benn ber einjährig freiwillige Stubent ober ber ftubierende Ginjährig-Freiwillige ein berechtigtes mixtum compositum fei? Gewiß war es ein humaner Gebante, baf es ben Stubenten gestattet murbe, ihr Militärjahr mährend bes vorgeschriebenen Trienniums ober Quadrienniums abzudienen und bas erstere in bie Studienzeit einzurechnen. Diese Erlaubnis ftammt aus Reiten, wo felbst im preugischen Beere ber Dienst noch erheblich leichter, die Ansprüche an die solbatische Ausbildung und Leiftung noch erheblich kleiner waren, fo bag wenigstens in ber zweiten Balfte bes Jahres Beit genug zum wirklichen Studieren übrig blieb. Das ist jest, wie wir alle wissen, anders geworden: auch ber einjährige Student ift bas ganze Sahr hindurch gang nur Soldat, jum Besuch ber Borlesungen ift faum gelegentlich eine Stunde frei; zum Studieren ift im allgemeinen fo gut wie feine Zeit mehr übrig: ber Dieust nimmt alle Zeit und alle Kraft für sich in Anspruch. So bleibt höchstens noch die Möglichkeit, abends und Sonntags mit ben Komilitonen von ber Universität zusammen zu — kneipen, was ich ja nicht ju niedrig anschlage, wenn Ihre Berbindungen wirklich wissenschaftliche Debattierklubs und erfüllt sind vom Beift, von ber Atmosphäre wahrer Wiffenschaftlichkeit. Dann findet so etwas wie ein geistiger Rapport, eine

geistige Endosmose statt. In allem übrigen aber ist ber Einjährige Soldat und nicht Student; und bennoch wird er immatrikuliert, mit zur Universitas magistrorum et scholarium gerechnet und belegt 1—2 Borlesungen.

Was ift das anders, meine Herrn, als Täuschung und Schein? Scheinwesen aber ift jederzeit und überall vom Uebel, am meisten ba, wo es sich um die Rugend und beren Selbsterziehung und um die Bflege ber Wissenschaft, beren Endziel die Wahrheit ift, handelt. Allein es ist noch ein anderes Schlimmeres babei. Staat und Rirche forbern für bie Borbilbung ihrer Beamten und Diener das Triennium beziehungsweise Quadriennium, vermutlich boch weil 6 oder 8 Semester von ihnen als bas Minimum für Absolvierung eines wissenschaftlichen Studienkurses angesehen werden. Inbem nun bas Militarjahr hineingerechnet werden barf, in welchem notorisch wissenschaftlich nicht gearbeitet werden kann, heißt bas nichts anderes als: wir beanugen uns aber auch mit vier, beziehungsweise mit feche Semeftern. Nun werben Sie freilich fagen, bag Diefe Semefterzahlen ja boch nur auf bem Bapier fteben, faktisch mache niemand nach sechs Semestern mit Ginschluß bes Militärjahres fein Eramen. Niemand bas ist zu viel gesagt; manche boch. Aber auf bas Faktische kommt es hier auch nicht allein an: schon baß fie es können und burfen, ift ichlimm; benn bas heißt nichts anderes als bag Staat und Rirche erklären: Triennium ja, aber wir begnügen uns allenfalls auch mit vier Semestern: Quabriennium ja, aber sechs

Semester thun es auch. 3ch werbe, wenn ich auf die Gramina zu reben tomme, auch bavon fprechen, wie ce genngt ober vielmehr nicht genugt. Darum beute nur das: man wundert sich manchmal über die Mangelhaftigkeit ber wissenschaftlichen Aus- und Durchbildung unserer Beamten und Beiftlichen; baran ift etwas Wahres; allein man vergift, daß Staat und Rirche felbst burch biefes fanktionierte Leichtnehmen mit bem Studium und burch biefes Berfürzen ber bafür beftimmten Beit nicht zum wenigsten baran fculb finb. Und wenn es staatliche und Universitätsbehörden so leicht nehmen mit biefer Borfchrift, so nimmt es naturlich ber Student boppelt leicht. Wenn zwei Semefter mit hoher obrigkeitlicher Erlaubnis für die Wiffenschaft verloren geben durfen, warum follte fich ber freie Burich nicht weitere zwei Semester aus eigener Machtvollfommenheit als zum Berbummeln bestimmt gestatten und genehmigen? Und wieviel bleiben bann?! Dazu kommt, daß die Universitätsbehörden ausbrucklich angewiesen find, alle Benefizien währenb bes Militariahrs zu gewähren, die abgesehen bavon gewährt würden. Nun brauche ich hier nicht noch einmal auf die Stipendienfrage gurudgutommen; aber was ift es benn hier mit bem Fleifzeugnis für ben Einjährig-Freiwilligen? So kommt zu dem allgemeinen Mißstand bamit noch ein besonderer hingu.

Allein diese für viele so notwendige Erleichterung aufheben, ware das nicht eine bittere Ungerechtigkeit? und muffen die Universitäten diese Uebelstände nicht im Interesse bes Staates und im Interesse ber Ginzelnen eben über fich ergeben laffen und tragen? Aber, meine Herren, wo ift benn die Ungerechtigkeit? scheint jedes Privilegium der wahren staatlichen Gerechtigkeit zu wibersprechen: hier besteht eines, Sie Studenten find vor allen andern Berufen barin bevorquat. Ueberall foust muß ber junge Mann ein Jahr feiner Bildungszeit für ben Militarbienft, b. h. für ben Staat baran geben, überall fonft muffen feine Eltern ober Bormunder die Roften für bieses Sahr gang tragen. Nur bei Ihnen rechnet man dieses Jahr in die Bilbungszeit ein, nur Ihnen gewährt man aus allerlei öffentlichen oder privaten Mitteln Beihülfe bagu. Das ist wirklich ein Privileg, bas Sie vor bem jungen Raufmann oder Künstler oder Landwirt voraushaben; Brivilegien aber find im Staatsleben jederzeit schädlich und fallen auch früher ober später mit Sicherheit ba-Wollten Sie aber einwenden, daß bann ber hin. militärfreie Komilitone vor dem tauglichen ein Jahr in seiner Carriere voraus hätte: ja ift benn bas anders bei dem jungen Kaufmann? und hat dafür nicht doch auch der Tangliche seinerseits wieder manches voraus vor bem andern? Und bei seinen Beamten murbe ja ber Staat überdies die Möglichkeit haben, die ihm im Deer geleisteten Dienste auf die Zivildienstjahre zu rechnen, wiewohl das vielleicht auch gewisse Bedenken gegen sich hätte. Ich fpreche hier ja nur von bem Interesse, bas bie Universität an dieser Frage hat, sonst könnte ich auch noch barauf hinweisen, bag es auch für bas Beer

Riegler, Der beutiche Stubent.

und die militärische Ausbildung selber vielleicht so übel nicht wäre, wenn für die Studierenden die Notwendigsteit und der Anreiz künftig wegfiele, am Sitz einer Universität ihr Jahr abzudienen und sich die Einjährigen infolge davon mehr gleichmäßig über das ganze Land hin verteilen ließen.

Aber von allem bem abgesehen: unser Interesse weist fraglos auf die Abschaffung dieses studentischen Privilegiums hin und es bedarf wirklich dringend einer so durchgreisenden und einschneidenden Maßregel, wie sie Kähler vorschlägt: "das Militärdienstjahr wird nicht auf das Triennium angerechnet; die öffentlichen akademischen Benesizien hören während der Ableistung der Militärpslicht aus." Es wäre dies die Anerkennung, daß wir es mit dem Studieren und demgemäß auch mit der Forderung des Trienniums oder Quadrienniums Ernst nehmen und daß es im Dienst der Wissenschaft und der Wahrheit der Schein allein wirkslich nicht thut.

## Zehnte Vorlesung.

Bon biesem Exturs und Anhang zu bem gesellschaftlichen Leben des Studenten lassen Sie uns nun übergehen, meine Herrn, zu der großen Frage, die uns gegenwärtig alle beschäftigt und die alles beherrscht, der sozialen, und lassen Sie uns sehen, was der Student mit ihr zu thun und welche Stellung er zu ihr zu nehmen hat.

Ich schiede brei Thatsachen voraus, die dieses Thema gewissermaßen legitimieren sollen: 1) an allen Hochschulen wird heute über den Sozialismus und die soziale Frage gelesen; 2) in Franksurt a. M. ist an Pfingsten des vorigen Jahres im Anschluß an den evangelisch-sozialen Kongreß ein christlicher Studenten-kongreß abgehalten worden, auf dem der bekannte Führer der Christlich-Sozialen, Pfarrer Fr. Naumann in Franksurt die bebeutendste Rede über "den Studenten im Verkehr mit den verschiedenen Volkskreisen" gehalten und auch die andern Redner die soziale Frage wiederholt gestreift haben; und 3) ist von Berlin und Halle aus jüngst die Nachricht von der Gründung und Nichtgründung einer sozialwissenschaftlichen Studenten-

vereinigung auch in weitere Kreise gebrungen, nachdem solche Bereinigungen schon bisher auch auf andern Universitäten, ich glaube zuerst in Göttingen, ins Leben gerusen worden waren, und diese Sache hat bis in ben Reichstag hinein alsbald zu allerlei Erörterungen Anlaß gegeben. Und ist es auch jugendlicher Bombast, wenn kürzlich irgendwo zu lesen war: "die akademische Jugend beginnt die soziale Frage aufzurollen," als ob dieselbe nicht längst schon von ganz anderer Seite aufgerollt wäre, so zeigen doch alle diese Thatsachen, daß die Studentenschaft wirklich ernstlich beginnt, sich auf ihre Stellung zu dieser großen Zeit= und Streit= frage allmählich auch zu besinnen.

Was die soziale Frage bedeutet und wievielerlei unter diesem scheinbar einheitlichen Titel und Namen zusammengefaßt wird, Ihnen auseinander zu setzen, kann weder im allgemeinen und überhaupt noch hier speziell bei dieser Gelegenheit meines Amtes sein. Für mich ist sie wesentlich auch eine sittliche Frage und als solche eignet sie sich ganz besonders zur Besprechung gerade in diesem Zusammenhang.

Sie ist die Frage unserer Zeit: vom Studenten aber gilt, daß er nihil humani a se alienum putat; wie wir alle interessiert darum auch er sich dafür und sucht sich in den gewaltigen Gegensätzen, die sie auswühlt, zu orientieren. Zu orientieren —; denn definitiv Stellung nehmen, und praktisch sich entscheiden, das wäre hier wie in der Politik für ihn noch verfrüht. Gewiß giebt es auch auf diesem Gebiet solche, die alsbald Partei er-

greifen, für ober wider entschlossen und entschieden sind; es sind die Köpfe, denen die Beweglickeit fehlt und die als geschworene Parteimenschen etwas Borniertes und Einseitiges jetzt schon au sich tragen und später immer mehr ausbilden werden — nicht zum Heil des Ganzen, nicht zum Borteil unbefangener Mitarbeit an der Lösung sozialer Aufgaben, nicht ihnen selbst und ihrer Bildung zum Gewinn; denn noch einmal, beim Stubenten soll alles im Fluß sein und im Fluß erhalten werden; er soll darum nicht Partei ergreifen, nicht Parteimann sein wollen.

Es ist neuerbings bas Berlangen an unsere Schule und speziell auch an die Inmnasien, von denen Sie herkommen, gestellt worden, biefelben follen fich an bem Kampf gegen bie Sozialbemofratie beteiligen, biefe bekämpfen und ber Jugend die Unrichtigkeit und Falschheit ihrer Lehren beweisen und darthun. 3ch habe mich gegen biefen Migbrauch ber Schule im Dienste für ober wider eine Bartei ichon wiederholt ausgesprochen und thue es auch hier mit aller Energie: bas kann die Schule nicht; das foll fie nicht wollen, weil es ihrer mahren Aufgabe zuwiderläuft; und wenn sie es dennoch thate, so murbe fie fraglos vielfach gerade bas Gegenteil erreichen und ben leider Gottes ichon bestehenden Rif zwischen Schule und Haus nur immer mehr erweitern. Und fo ift auch die hohe Schule, die Universität zu einer berartigen tenbentiösen und birekten Dienstleiftung nicht heranzuziehen; fie hat Wiffenschaft au lehren, nicht Parteien zu befämpfen und bestellte

Gefinnung zu guchten. Bohl aber muß auf ihr Gelegenheit geboten sein, in ihrer b. h. in echt wiffenschaftlicher und ftreng fachlicher Beife biefe ichwierigen und weitverzweigten Fragen zu ftudieren und fich barüber zu belehren. Das geschicht natürlich am einfachsten, besten und zwedmäßigsten burch ben Besuch volkswirtschaftlicher Borlesungen. Sie braucht in erster Linie ber Jurift, ber am Rechtsprechen und Berwalten bes Staates bereinft beteiligt fein wird und zu forgen hat für ein soziales Recht und — im Sinn ber kaiserlichen Botschaft vom 17. November 1881 - für eine die fozialen Bedürfniffe und Note bes Bolfes berückfichtigenbe und befriedigende Berwaltung; fie braucht aber auch ber Mediziner, bem es bei Epibemien und hygienischen Aufgaben jederzeit zum Bewußtsein kommen muß, daß die Hebung des Boltswohlftands und der Lebensführung und Lebenshaltung ber unteren Rlaffen bie beste Arznei und die beste Abhilfe gegen den sogenannten Umfturz ift; sie braucht der Theologe, der immer mehr lernen foll, daß er nicht nur für bas Jenseits, sonbern auch für menschliches Wohl und Wehe im Diesseits mitzuwirken habe, und daß das Chriftentum von Saus aus feine Religion ber Satten und ber Reichen, sonbern ber Armen und Elenden, ber Sungernden und Dürftenben, eine burch und burch fozialiftische Religion gewesen ist; und sie braucht endlich auch ber künftige Lehrer, ber aus sozialer Not so manche ungenügende Leiftung seiner Schüler wird erflären und zurechtlegen muffen und ber erfahren wirb, baf bie mahre Babagogif fin de siècle eine soziale Pädagogik ist und im Sinne Pestalozzis immer mehr werben muß. Und so wüßte ich in der That kein Studium, das gegenwärtig nicht das der sozialen Frage einschlöße und nötig machte. Dazu aber dienen am besten einzelne grundlegende und orientierende Vorlesungen, und dient weiter auch eine vernünftig ausgewählte Lektüre von hervorragenden Werken, die sine ira et studio die Arbeitersrage und ihre Geschichte oder die verschiedenen Versuche zum sozialen Frieden zu gelangen darstellen, oder auch die Lektüre von hervorragenden Parteischriften, wenn es nur Schriften aus verschiedenen einander entgegenstehenden Lagern sind; denn hier wenn irgendwo gilt das audiatur et altera pars!

Hier wenn irgendwo nuß sich aber auch der Wert Ihrer Geselligkeit — Debattierklubs! — ausweisen: das müßte doch eine recht stumpssinnige Gesellschaft sein, in der es heutzutage nicht widertönte von sozialistischen Schlagwörtern und über das Pro und Contra derselben nicht eifrigst disputiert würde; und wenn irgend einmal, so ist dei dieser Frage ein mehr methodisches und systematisches dialexeodau und Betreiben des Disputierens angezeigt. Die Gedanken aus den staatswissenschaftlichen Seminarien müßten durch deren Mitglieder recht eigentlich zum Gemeingut aller, in populärerer Fassung Freund und Feind mitgeteilt werden, müßten wie Funken und Blitze von Mund zu Mund springen und von den Außenstehens den begierig aufgenommen werden. Ein Beweis, daß

bas aber boch nicht in bem Maß und Umfang ber Fall ift, wie es wünschenswert und zu erwarten mare, ift eben jener Aufruf zur Bründung besonderer fozialwiffenschaftlicher Stubentenvereinigungen auf unferen beutschen Sochschulen. Es braucht alfo, fo scheint es, boch noch befonderer Beranftaltungen, weil von dem Gros ber Studentenschaft bis jest noch nicht genügend über diese Fragen gehört und gelesen und bisputiert worden ist und weil Ihre bestehenden Berbindungen sich nach biefer Seite bin als unzulunglich, nicht genügend als Disvutiervereine ausgewiesen haben. Go ist jener Aufruf zunächst eine Art von Armutszeugnis, bas Sie sich selbst ausstellen, bas Eingeständnis eines Mangels und Defetts: zugleich aber auch fofort ein Reichen von Selbsterkenntnis, die ja immer ber Anfang bes dialéyeodai, des Disputierens und Philosophierens ift.

Eben beswegen kann aber ein solcher Berein auch nur ein Notbehelf sein: einzelne Borträge, wie sie da gehalten werden sollen, sind immer nur Fragmente, die darum notwendig aus dem Zusammenhang gerissen Misverständnisse hervorrusen müssen; nur als Anregung zum eigenen selbständigen Forschen und Weiterstudieren haben sie Wert: das bleidt Ihnen also dadurch doch nicht erspart; und Wert haben sie auch, sofern sie gerade auf Sie und sür Sie berechnet sind und darauf hinarbeiten, daß Sie sich um diese Dinge kümmern und sie unter sich zum Gegenstand Ihrer Unterhaltung und Ihrer Debatten machen sollen. Nicht allzwiel verspreche ich mir dagegen von der Absicht dieser

Bereine, Ctabliffements aller Art zu besuchen: mas Sie hier erfahren und lernen konnen, ift hochstens bas Technische; was Sie bagegen möchten und wollen, ist ein Einblick in bas Soziale. Allein die Arbeitgeber werden sich wohl hüten, solchen fritischen jungen Serrn dazu zu verhelfen, und die Arbeiter werden dieser munteren Gintagsschar recht miktrauisch und zugeknöpft gegenüberstehen und ihre ernsthaften Rlagen und Forberungen nicht wie eine Marktware vor ihr ausbreiten und zur Schau ftellen. Ich glaube, mit ben Augen eines herkner ober Göhre und mit ben Augen eines tüchtigen Fabrifinspektors (also aus beren Büchern und Berichten) werben Sie erheblich mehr und schärfer feben, als mit Ihren eigenen ungenbten und ungeschulten Augen. Und wozu haben Sie benn Ihre langen Ferien, wenn fin de siècle nicht auch dazu, solche Dinge zu erfahren, Ihre Augen für bas Sie umflutende Leben aufzumachen und Fühlung zu gewinnen mit dem hart arbeitenden Bolf? Das wird dem Einzelnen leichter und beffer gelingen als solchen in Maffen auftretenden Bereinen.

Aber trop solcher Bebeuken, ich freue mich bennoch bieser Gründung als eines Symptomes, daß das Insteresse und das Berständnis und die Energie für die soziale Frage unter Ihnen da ist und wächst. Solche Bereine als Heimstätten des Dilettantismus zu verspotten oder sie gar als Brutstätten der Sozialdemokratie zu verbieten, halte ich weder für recht noch für sonderlich klug. Das beste daran wird freilich immer das sein, daß sie dem

Einzelnen sobald als möglich wieder entbehrlich werben, indem derselbe durch die Fragmente der hier geshörten Vorträge und durch das Chaotische der daran sich anschließenden Debatten angeregt wird, diese Dinge im Zusammenhang einer Vorlesung oder eines gründlichen Buches kennen zu lernen. Einstweilen aber beginnt eben auch der Student normaler Weise, wie wir alle, mit dem Dilettantismus, d. h. mit dem Interesse haben an der Frage; und die Gefahr —! Davon soll gleich noch mehr die Rede sein.

Bu ber sozialen Belehrung trägt nämlich auch ber Befuch fozialdemokratischer Versammlungen bei. Auch das ist Ihnen hier in Strafburg verschlossen, einfach beshalb, weil hier folche Berfammlungen nicht geduldet werden. Aber in Berlin ober in Leipzig verfäumen Sie ja die Gelegenheit nicht, Sie können febr vieles, Sachliches und Berfonliches, dabei lernen. Freilich hat man bas für besonders gefährlich erklärt; aber was Gefellen und junge Sandwerker ertragen können und muffen, bas follen Sie Stubenten auch ertragen können. Und selbst wenn etliche babei bleibend für die Sozialbemokratie gewonnen werden -: es muffen eben auch hier nach einem Worte Berbarts Junglinge gewagt werben, um Männer zu werben! Und sachlich halte ich das ohnedies für kein Unglück. Bebildete, namentlich historisch gebildete Elemente innerhalb ber Sozialbemokratie werben diese — so "naiv" bin ich dies zu hoffen - immer mehr zu einer sozialen Reformpartei machen und ihr das allzu Utopiftische und

Radikale ausreben; und das ist doch das Ziel aller wahren Bekämpfung. Solange man immer wieder mit Umsturzgesetzen operiert, antwortet auch die Gegenseite mit Umsturzdrohungen; auf dem Weg der wirklich immer noch dringend notwendigen sozialen Resformen dagegen werden wir uns schließlich alle friedslich wieder zusammenfinden können.

Run ift aber auch hier nicht zu verkennen, bag im Befen bes Stubenten felbst Momente liegen. bie mit der sozialistischen Gesamtströmung unserer Tage - freundlich sowohl als feindlich - sich berühren. Es ift zunächft ber Individualismus ein natürlicher und berechtigter Rug im beutschen Studenten: ber Bursche steht auf sich selber und lebt seinen indivibuellen Bedürfnissen und nach seinen individuellen Reigungen. Andividualismus aber ift ber Gegensat von Sozialismus; scheinbar unvereinbar fteben sich biefe beiben Prinzipien gegenüber und bekampfen sich zur Reit auf Leben und Tod. In praxi ist ber Sozialismus im Vordringen gegen ben seit ber Rengissance zur Herrschaft gelangten Individualismus, ber sich mit feinem laissez aller, laissez faire auf bem Bebict ber Bolkswirtschaft und speziell für bie wirtschaftlich Schwachen seit bem Ausgang bes vorigen Jahrhunberts immer verhängnisvoller herausgestellt hat. Aber es stehen bem auf bem Mückzug befindlichen Gegner noch manche Reserven zu Gebot: in bem Anklang, ben bie bis zum Wahnfinn verzerrte Inbividualitätsphilosophie Nietsiche's in einem großen Teil unserer jungften beutschen Litteratur und also auch unter Ihnen gefunden hat, zeigt er feine Rraft. Und fo konnte es scheinen, als mußte ber Student sich ohne weiteres auf die Seite des Judividualismus und in Gegenfat stellen zu ben sozialistischen Tenbengen unserer Beit. Dazu fommt noch eines: ber Student weiß fich etwas mit seinem Studentsein, er bilbet eine Welt, fast gar cine Rafte für sich, er sieht auf die andern Stände als die der Philister und Anoten herab; und dieses Standesbewußtsein, das leicht zu hochmutigem Dunkel, zu wirklichem Kaftengeist entartet, läßt ihn sich abwenden von der in Bembarmeln einherschreitenden, alles nivellierenden ober doch nivellieren wollenden sozialistischen Bewegung: was hat er mit der Arbeiterwelt zu thun? er ftrebt ja eben auf den Gintritt in die Reihen der oberen Zehntausend sich vorzubereiten.

Auf ber andern Seite liegt aber im Wesen bes Studenten auch manches, was ihn der sozialistischen Bewegung und Anschauung geneigt machen kann. Ich habe ihn schon einmal radikal genannt: er zieht gern die äußersten und extremsten Konsequenzen, er liebt weder opportunistische Berücksichtigung der gegebenen Bedingungen und Verhältnisse noch irgendwelche Vermittlungen und Zugeständnisse. Und er ist nicht nur radikal, sondern auch unhistorisch; und deshalb hält er vieles sitr möglich, was der durch die Geschichte Belehrte angesichts der harten Wirklichkeit nicht zu glauben oder für aussührbar anzusehen vermag: das Leben des Studenten, sein Fühlen und Streben ist

voll Zukunftsmusik; wie sollte er ba nicht sympathissieren mit bem Zukunftsstaat? Und endlich — im Studenten liegt ein chevaleresker, ritterlicher Zug: den Armen, Schwachen, Gedrückten gegenüber hat er — er ist ja auch noch jung — ein Herz, ihre Klagen sinden bei ihm ein williges Ohr; und darum auch die Klagen und Anklagen der Arbeiterwelt gegen die heutige sie bedrückende soziale Ordnung und Unordnung.

Daraus ergiebt sich eine gewisse Zwiespältigkeit nicht nur innerhalb ber Studentenschaft im gangen, fondern auch im einzelnen ernsthaft über sich selbst zur Rlarheit sich durchringenben Studenten felber. Und boch, kaum treten Sie draußen in bas Leben ein, fo follen Sie Stellung nehmen filr ober wider, man erwartet von Ihnen, daß Sie fich eine Ansicht über biefe Frage gebildet haben, ja noch mehr, baß Sie biefelbe auch bei Wahlen, in Berfammlungen u. drgl. öffentlich aussprechen und vertreten. Und da will man Ihnen verwehren, auf der Hochschule ichon jede Belegenheit zu benüten und fich felbst Belegenheiten gu schaffen, um zu lernen, fich bekannt zu machen, sich belehren zu laffen. Nein mahrhaftig: hinein ins Waffer, b. h. ins Leben! und hier die Augen auf! bie Bergen auf! die Röpfe auf! Und wer Ihnen rat, bafür lieber auch in Ihren Gedanken und Unterhaltungen die Fragen der Beit uns Aelteren gn überlaffen und Sie zu ben inzwischen glücklich verwirklichten Ibealen ber fünfziger Jahre gurudrufen möchte, ber bietet Ihnen Steine ftatt Brot und versteht Sie nicht.

## Gilfte Vorlesung.

Aber meine Herrn, genügt in dieser so durchaus praktischen Frage das bloß theoretische Lernen und sich Orientieren? Das haben auch die Gründer der sozialwissenschaftlichen Bereinigung verneint und deshalb den Besuch von Fabriken und sonstigen Etablissements in ihr Programm aufgenommen. Davon war schon das letzte Mal die Rede, ich komme nicht mehr darauf zurück. Wohl aber rede ich heute von den wirklich praktischen Aufgaben und Bethätigungsweisen des Studenten, wie sie ihm sin de siede, im Zeitalter der sozialen Frage obliegen und zur Pflicht gemacht werden, wobei ich Sie freilich zum voraus schon und noch einmal an das bereits zitierte Gedicht von Uhland "an die Mädchen" erinnern muß.

In der Familie ist der Einzelne Individuum und hat das Recht sich individuell zu halten und zu bethätigen; die Schule ist der Ort, wo erstmals generell und eben damit sozial d. h. zum wahrhaft sittlichen Geist erzogen wird; und im Leben draußen muß dann der Mann diese generelle und soziale Gesinnung bethätigen. Und nun die Studentenzeit —, sollte sie ledig-

lich eine Unterbrechung in ber Entwicklung sozialer Gesinnung, eine Art Rücksehr zu einem bem häuslichen verwandten Individualismus sein? Gewiß ist für das Individuelle, die individuell freie Bewegung und die individuelle Selbsterziehung hier der richtige Platz; das ist Recht und Pflicht des Studenten zugleich; der Mensch muß auch individuell werden. Aber das Eine thun heißt darum nicht das Andere lassen. Und so sehlt ja auch unter Ihnen selbst das soziale Element nicht ganz: Sie associeren sich, in Ihren Verbindungen ist Raum für soziale Bethätigung. Nur genügt das nicht — genügt nach verschiedenen Seiten hin nicht.

Ursprünglich war die Studentenschaft Korporation und Bunft, weil das Mittelalter, in det die Universi= 726 täten entstanden, alles zunftmäßig organisiert wissen wollte: dann im Zeitalter bes Individualismus wurde auch sie immer individualistischer und atomistischer, und löfte fich immer isolierter los und ab von dem übrigen Bolt; und jest im Zeitalter bes Sozialismus - ba muß nun natürlich auch bie Stubentenschaft bem modernen Milieu sich anvassen und in dem sittlichen Sinne bes Worts fozial werben: es mag barüber manches Schöne und Bunte, manches Harmlose und Fröhliche zu Grunde geben, aber die Absonderung des Studenten von der übrigen Welt wird in der alten Weise nicht mehr aufrecht erhalten werben können, und - foll es auch nicht. Auch sie gehört ja mit au ben Gründen, warum bas arbeitende Bolf ben oberen Behntausend grout. Wenn es fich und feine

Jugend vergleicht mit ber Ihrigen, meine Berrn, mit bem Leben berer unter Ihnen, die Jahrelang nicht arbeiten, ewig Feiertag und Festtag haben und Saufen und Raufen für einen genügenden Lebenszweck zu halten scheinen, so wird es mit Recht voll neibischer Emporung. Und zugleich fragt es: und biefe Leute, bie in ihrer Lehr- und Lernzeit fo leben, follen uns hartarbeitende Menschen später führen und regieren? bas können wir wirklich besser selbst beforgen. Haben sie bamit so ganz Unrecht? Und babei hilft ber Hinweis auf die vielen fleißigen und foliben Studenten nicht Das sind ja die Stillen im Lande, die nicht bemerkt und über jenen andern übersehen und vergeffen werben; die lauten Lärmer und Schreier, die Spieler und Aneipenläufer, die Hurer und Raufbolde - bas find nur zu fehr bie, die bem Bolf als bie Studenten gelten. Und daher dann der Unwille in weiten Kreisen über bie Studentenschaft überhaupt.

Hier gilt es beshalb einfach, bei Ihnen selbst anzufangen mit Bessern und mit Resormieren, sonst könnten Sie einmal zwangsweise und anders als Ihnen und uns lieb ist, resormiert werden. Und so meine ich, müßte bie soziale Bewegung draußen wirklich zuerst bei Ihnen selber einen sittlich hebenden und reinigenden und ungestaltenden Einfluß ausüben; von diesem Gesichtspunkt aus habe auch ich mich vor allem zu dieser Vorlesung entschlossen.

Aber basselbe gilt auch noch nach einer anbern Seite hin: sehen Sie sich einmal an, wie die "Flie-

genben Blätter" ben Bertehr bes Studenten mit Sandwerkern auffaffen und barftellen. Der Student ift ein schlechter Bahler, ein unfoliber Runde, ein unbeauemer Schuldner. Wiffen Sie, bag jeber unsolibe Runbe mit Schuld ift an bem Ruin bes einzelnen Handwerkers nicht nur sondern unseres ganzen Bandwerkerstandes? und wiffen Sie, bag, mas Sie sich als Studenten angewöhnen, Sie als Beamte fortseten werben? Rlagen, bag auch unter ben Beamten schlechte Babler feien, find ja nicht eben felten. Go beginnt auf ber Universität schon jenes über seine Berhältnisse leben, von bem ich früher gefprochen habe, mit allen feinen fibeln Folgen, bem ichlechten und unpunktlichen Bahlen und bem leichtsinnigen Schulbenmachen. Und alles bas ift nicht nur individuell unmoralisch, sondern auch foxial schäblich — schäblich für Sie felber und Ihre fünftige soziale Lebensführung und schädlich für bie fo von Ihnen Benachteiligten und beren foziale Stellung und Erifteng.

Und dann, ebenfalls nach der Schilberung der "Fliegenden Blätter", die ich mir eigens darauf hin angesehen habe — wie geht der Student persönlich mit den kleinen Leuten, dem Geschäfts- und Bürgers- mann, dem Wirt und dem Nachtwächter, dem Schutzmann und dem Kellner um? Günstigen Falls wer- den sie von ihm mit viel oder wenig Witz verspottet und verhöhnt, gelegentlich souveran und hochmütig, grob und verächtlich behandelt. Schon unsere lateinischen Jungen in der Schule sind nur schwer

bagu gu bringen, bag fie ben Arbeiter und Sandwerter, ber ins Saus tommt, höflich und artig grugen oder zu ben Dienstboten "bitte" und "bante" fagen. Etwas von biefem bummen lateinischen Sochmut, bem fich bann noch ber ebenfo bumme afabemische beigefellt, behalt gar mancher auch als Student noch bei und macht bas thorichte Wort: "Wiffen blaht" burch feine Thorbeit zu leidiger Wahrheit. Man flagt fo oft, baß unfere Arbeiterwelt von heutzutage nur noch bie Sanbarbeit als Arbeit gelten laffen wolle und auf bie Ropfarbeit wie auf ein Ferienvergnugen herabsehe. Das ift leiber wahr und ift thoricht genug; aber biefer Bertennung von ber einen Seite ging bie von ber Ein Sandwerfer - nur ein Sandanbern voran. werker! ein Arbeiter - nur ein Arbeiter! bas ift ber Ton, in bem boch recht viele Studenten, und nicht etwa nur Berrenföhne sondern auch Söhne von Arbeitern und Sandwerfern, mit benfelben vertehren; und wenn nun biefe Arbeiter schen, wie wenig ein folcher Ginfalts- und Sochmutspinfel arbeitet, bann ift ber Gegenfat und jenes Borurteil fertig. Es ift boch charafteriftisch, mas in Tübingen die auf bem Redar am "Stift" vorüberfahrenden Flößer den "Jokcle fperr!" fcreienden Theologen augurufen pflegen: "Jest konnt ihr ichreien: aber wenn ihr zu uns auf ben Schwarzwald fommt und predigen follt, ba könnt ihr - nichts!" Das ift bas Gefühl, bas in weiten Rreisen unseres Boltes gegen bie Studenten, bie fich wie Junter gebarben, und nicht zum wenigsten gegen die Juriften, die funftigen Machthaber im Staate, besteht; und ich könnte nicht sagen, daß es ein ganz unberechtigtes Gefühl wäre. Man spricht so viel vom Bolt in Wassen: daß auch Sie Studenten Bolt, ein Teil des Boltes sind, daß die Arbeiter Ihre Brilder und ganz respektable und achtungswerte Brilder sind, das kommt Ihnen nicht allen zum Bewußtsein; wenigstens bemerkt man es nicht an Ihrem Benehmen gegen "das Bolt".

Rann so ber Student und foll er bas Seinige beitragen zur Ueberbrudung bes zu unserem Unbeil aufgeriffenen Abgrundes zwischen Ropf und Hand, awischen Gebilbeten und Ungebilbeten, wobei bie let teren oft viel - wirklich - gebilbeter find als jene, fo fragt fich, ob er auch birett mitarbeiten tann an ber Löfung sozialer Aufgaben? Man hat auch bas fcon vergeschlagen, etwa in ber Beife, baß man Studenten gur Beteiligung an ber fogenannten inneren Miffion, ber Armenpflege namentlich, aufforbert und beigieht. 3ch tann mir nun recht wohl benten, bag Dies, 3. B. in ben Tagen einer Epidemie wie ber Hamburger Cholerazeit, in burchaus notwendigem und fittlichem Sinn geubt wird und dann auf die Charafterbildung ber fo sich beteiligenden Junglinge überaus gunftig wirkt. Auch mag manche in gewöhnlichen Zeiten eine unwiderstehliche Neigung bagn treiben und ihnen ein besonderes Charisma babei behilftich fein, und fo freue ich mich von Bergen, bag and bier in Stragburg feit vielen Jahren ichon einzelne zu einem Bereine organisierte Studenten sich

mit warmem Bergen und gutem Geschick an ber Armenpflege beteiligen. Aber es von allen und als Regel fordern zu wollen, wäre boch verfehlt. ist bas Almosengeben und sausteilen überhaupt nicht eigentlich ein richtiges soziales Thun; die Armen wollen Gerechtigkeit, feine Gnade! Armut, Die betteln muß, ift baber immer ein Zeichen und Symptom fozialer Mifftanbe, die tiefer liegen und beren Quelle man vielmehr verstopfen muß; und gerade zu biefer Erkenntnis bringt ber junge Mann als Armen-Dann aber, Geben macht vfleger schwerlich vor. leicht hochmütig, und da ber Stubent vermöge feines Individualismus ohnedies zu einer gewiffen Selbstüberhebung hinneigt, so ift die Gefahr, Wohlthäter bas Herrenbewußtsein in sich groß gieben, bei ihm nicht klein. Und endlich, Armenpflege braucht es Erfahrung und Takt, und auch bas fehlt bem Studenten naturgemäß noch: er ift fremb in ber Stadt und kennt bie Berhältniffe ihrer Bewohner nicht; er ift noch jung und baber querft leichtgläubig, bann aber, wenn er getäuscht und betrogen wird, schlägt er nur allzurasch in bas andere Extrem eines pessimistischen Unglaubens an bie Menschen um - zu weich erft und bann zu hart: so wird er Mifgariffe machen und baburch sich bas soziale Thun für sein späteres Leben erschweren und entleiben und auf ber andern Seite auch feine Schut. linge vielfach eher erbittern als bankbar ftimmen. Dag aber aus Ihrer Mitte gegen biefe Ausführungen

i

verschiebentlich Einsprache erhoben worden ift, fann mich zwar von ihrer Unrichtigkeit nicht überzeugen, wie benn auch Pfarrer Naumann sich hierüber abnlich ausgesprochen hat wie ich, aber ich freue mich beshalb boch barüber; benn es beweift, wie viel warme hilfsbereite Herzen auch unter Ihnen sich finden. Und wenn fich bamit bann in Ihrem fpateren Leben reiche Erfahrung und praktischer Sinn verbindet, so werben Sie gewiß ben Rampf gegen bie Armut und gegen die Quellen ber Armut in mahrhaft sozialem Geift aufnehmen und mit den richtigen Mitteln führen. Als man mir jungst bei ber Weihnachtsbescherung eines hiesigen Anabenhorts fagte, bag ber Chriftbaum von einer Studentenverbinbung, die ihn zuvor gebraucht, geschenkt worden sei, ba bin ich auf biese Komilitonen und ihre soziale Bethätigung im Rleinen ordentlich ftolz gewesen; benn hiebei waren Gesinnung, Absicht und Mittel burchaus in Ordnung.

So ist es benn freilich nicht viel, was Sie direkt praktisch leisten können; die Hauptsache bleibt auch hier, sich mehr theoretisch und innerlich vorzubereiten auf solches Leisten und vor allem sein Herz offen zu halten für die Not und die Leiden der Menschen. Gines aber können Sie dabei doch thun: mitarbeiten an der Ausfüllung jener gefährlichen Kluft zwischen Gebildeten und Arsbeitern durch Ihr ganzes Berhalten, indem Sie sich nicht für zu gut halten, vor einem Arbeiter, den Sie kennen, die bunte Mütze ebenso tief zu ziehen, wie vor dem Herrn Professor oder gar vor dem Herrn

Romilitonen, benn auch im Grugen ftedt Gefinnung und Sinn: gewöhnlich grußt man bevot nach oben und brutal nach unten: bas Wahre ift, bag man bei aller Böflichkeit bem Bochftebenben mit Stoly begegnet: auch ich bin ein Mensch wie bu! und ben Niedererstehenden freundlich grüßt: auch du bist ein Mensch wie ich! und barum bunte man sich auch nicht zu vornehm, ihm die ichwielige Rechte zu bruden, wo es ungefucht am Blat ift und fich neben ibn zu feten, in einer Bersammlung nicht von ihm wegzuruden, als ob feine Berührung Sie beflecte; auch meine man nicht über feine Art fich auszudrücken ulten ober bie Rafe rumpfen zu burfen, sonbern man bemühe fich, ibn ju verfteben und auf feine Bedanten einzugeben. Und Sie werben feben, daß gar mancher einfache Arbeiter und Handwerksmann an Tiefe ber Gedanken - ich bente babei an die von mir herausgegebenen "Bedanken eines Arbeiters über Gott und Welt" von Guftav Buhr, einem illiteraten Gerbergefellen - und an Idealität ber Gefinnung Ihnen ebenbürtig, wo nicht gar überlegen ift; giebt es boch erufthafte Beobachter, bie meinen, wenn man beute noch Idealismus finden wolle, muffe man ihn nicht in erster Linie bei ben Studenten, fonbern vielmehr bei ben Arbeitern suchen. Nicht um ein Berablaffen also tann es fich bei solchem Berkehr handeln, sonbern um die Anerkennung, daß auch hier Menschen find wie wir. Und noch einmal mahne ich an die Ferien, wo bas alles leichter burchzuführen ift, und

erinnere an Paul Göhre und an bas Beispiel, bas er, freilich in einer ethisch nicht ganz unanfechtbaren Beise gegeben hat.

Bielleicht liegt aber auch hier wieder im Begriff und Wefen bes Studenten felbft eine fpezifische Bethatiqungsmöglichkeit. Unfere Arbeiterwelt ift bilbungebedürftig, bilbungeburftig. Sie Stubenten erwerben sich biese böhere Bilbung, und gerabe ber Lernende, ber fich eben mit ben Schägen bes Wiffens Sättigenbe ift zur Mitteilung geneigt, im Stubenten liegt stark ausgeprägt ein lehrhaftes Element: ließe fich bas nicht vielleicht benüten und verwerten? Bekannt ift, baf in England von ben Universitäten im Interesse bes sozialen Friedens nach jener Richtung hin allerlei geschieht und ausgeht, was man unter bem Namen ber "Universitäts-Ausbehnungs-Bewegung" aufammenfaßt. Es ift bies bas Bemüben ber Universitätstreise, Fühlung zu gewinnen mit ber Arbeiterbevölkerung, biefe an ihrem reicheren geiftigen Besit teilnehmen zu laffen und fo bie unteren Rlaffen intellektuell und moralisch zu heben und zu fordern. Junge . Männer, die eben die Universität verlaffen haben, nehmen für einige Zeit ihren Wohnsit in ben Arbeiterund Armenvierteln ber großen Städte und leben bort - fozusagen ein praftisches Probejahr für soziale Bethätigung — namentlich bes Abends mit ben Arbeitern zusammen, um in gemieteten Galen ober in eigens bagu erbauten Baufern für ihre Unterhaltung, Fortbildung und Erziehung zu forgen, und nehmen außerbem auch an ben Wohlfahrtseinrichtungen in ben betreffenden Quartieren thatigen Anteil. Der Gewinn, ben fie felbst baraus ziehen, die unmittelbare Anschauung und eingehende Renntnis von ben Lebensverhaltniffen ber Arbeiterbevölferung fommt bann wieberum bem Baugen zu aut. Und ebenfo halten es Brofefforen nicht unter ihrer Burbe und nicht für einen Raub an ihrer Zeit, in besonberen Unterrichtsturfen bie Arbeiter als affiliierte Studenten ber höheren Bilbung zuzuführen : Brufungen und Zeugniffe follen bann bafur forgen, bag es fich nicht nur um die Scheinrefultate populär wissenschaftlicher Bortrage hanbelt, fondern um ein wirklich ernstliches und gründliches Lernen und Studieren. Bon etwas anderer Art. aber boch auch in biefem Zusammenhang zu nennen find bie Boltshochschulen in ben fandinavischen Ländern.

Daß bas alles nun freilich auch gewisse Bebenken hat — wird ein solcher schließlich doch wieder
nur halbgebildeter Arbeiter fernerhin mit seinem Los
und Beruf zufrieden sein? — und daß in Deutschland
die Nachahmung der englischen Einrichtungen an der Gelbfrage zu scheitern droht — wir sind zu arm
dazu —, weiß ich wohl; und auch das sehe ich, daß
in unserm deutschen Militär- und Beamtenstaat die Kluft noch zu groß, von vorneherein viel größer ist als
in England. Immerhin sinden sich Ansänge auch
bei uns, nur daß dabei (ich benke an die Volksvorlesungen in Frankfurt, an die unentgeltlichen Volkslesehallen u. dgl.) die Universitäten noch wenig beteiligt find. Aber eben barum muß, wenn auch svorabischer und bescheibener, Aehnliches auch bei uns und auch von Ihrer Seite geschehen. Sich kummern um bie Bilbung Ihrer Bolksgenoffen, nicht fo gar von oben her auf das Bildungsstreben namentlich auch Ihrer Altersgenoffen berabsehen -, bas ift boch Ihre Aufgabe. In Junglingsvereinen, in Arbeiterbilbungs: vereinen gelegentlich einmal bas Wort ergreifen und etwas von seinem neuerworbenen Wiffen mitteilen. auf Spaziergängen, mit ben ins haus fommenben Arbeitern sich in Gespräche einlaffen, überall menschliche Teilnahme zeigen und dabei vom menschlichen Leben und Streben mehr erfahren, als Sie bafür an Buchweisheit ausgeben, bas tann ber beutsche Student auch heute schon thun. Und ber Segen wird ber fein, daß bas Bolf - wieder! benn es hat ihn verloren - Refpett bekommt vor dem Studenten, weil er studiert und etwas weiß, und daß es in ihm nicht mehr ben übermütigen Junter bes Beiftes, fondern ben teilnehmenden Bolfsgenoffen erblickt. Das wird Ihnen bereinst am grünen Tisch, bas wird auch bem fünftigen Theologen und Mediziner recht wohl anftehen. Denn sozial sein und fich sozial bethätigen ift für ben Stubenten bas Richtige unb tausendmal mehr wert als heute schon Sozialbemokrat ober Antisemit zu fein und sich fo zu heißen.

## Zwölfte Borlefung.

Meine Herrn! Im Zusammenhang mit ber Stellung bes Studenten zu der sozialen Frage redet Pfarrer Naumann auch von den Beziehungen desselben zu seinen Wirtsleuten. Ich möchte die paar Worte, die ich darüber zu sagen habe, davon loslösen und in einen weniger schweren und ernsthaften Rahmen sassen, indem ich nun überhaupt zu den geselligen Bers hältnissen des Studenten übergehe. Damit meine ich natürlich nicht noch einmal die studentische Geselligkeit im Kreise der Komilitonen, sondern Ihr Berhältnis zu unserer, zu der Welt der Philister. Und selbstwerständlich benke ich wieder nicht an die halbschlächtigen Hausssöhne, die zugleich Studenten sind, sondern an den freien, von der eigenen Familie abgelösten und auf sich selber gestellten Studenten in der fremden Stadt.

Der Student ist hier ein Fremder und lebt als Junggeselle für sich; und beides kann dauernd so sein; er kann fremd und er kann für sich bleiben; niemand darf ihn zwingen, darf ihm Rücksichten zumuten. Sorgende Eltern pflegen zum Teil nach ihren Beziehungen zu befreundeten ober verwandten Familien

bie Hochschule für ihre Sohne auszusuchen und biefe mit Empfehlungsbriefen an biefes und jenes bekannte Saus zu entlaffen, ober begleitet gar ber Bater felbft ben Ruchs und führt ihn bann in diesen Häusern ein. Das ift gang ichon und erfreulich, wenn fich baraus etwas gestaltet: aber notwendig ift bies nicht. In bieser Beziehung giebt es wirklich für ben Studenten feine Pflicht: ob er bie Empfehlungsbriefe abgeben oder liegen laffen, ob er ben Befuch wiederholen und Sausfreund werben will, falls man bereit ift ihn als solchen zu acceptieren, ober ob er lieber wegbleibt, barüber follen ibm teine Borfdriften gemacht werben. Gerabe bas aehört auch mit zu ber akabemischen Freiheit, daß es für ben Studenten feinen Befuchezwang giebt, er hat biefes beneibenswerte Borrecht vor uns Rucficht nehmen muffenben Philiftern voraus.

Aber was er nicht muß, das kann er, und hier scheint nun allerdings die Familie der Wirtsleute "die nächste dazu" zu sein. Und so hat denn auch Diester-weg gemeint, auf die Wahl derselben müsse besondere Achtsamkeit verwendet werden. Dabei hätte er sich auf die alte Sitte berusen können, wonach der Student bei einem Professor untergebracht war. Dem ging freilich noch ein anderes Stadium voran, das des klösterlichen Zusammenlebens und Kaserniertseins in Kollegien und Bursen; und solche Kasernierung giebt es ja auch heute noch, z. B. in Tübingen im Stift oder hier im Wilhelmitanum — beides für Theologen. Man kann fragen, ob das gegenüber der Atomisierung der Stu-

benten nicht heute noch seine Borguge habe. Solche Einrichtungen fteuern bem sozialen Elend und namentlich wirft ber Zwang ber Hausorbnung als eine Art Schutz und Salt besonders auch auf ben Anfanger Andererseits entspricht es bem mobernen Individualismus und dem Unabhängigkeitsgefühl ber Studenten, unserer Sitte und unseren Anschauungen nicht mehr und hat darum etwas Rünstliches und burch ben unerläglichen Zwang etwas Gewaltsames und . Und auch ben Nachteil möchte ich Repoltierendes. nicht gering anschlagen, daß das Recht auf das Alleinfein babei nicht gewahrt werden kann, ein Recht, bas für ben modernen Menschen und für ben geistig arbeitenden Menschen speziell vielleicht notwendiger ift als jemals in früheren Reiten. Und endlich werben bie geselligen Beziehungen nach außen hiedurch nicht vermehrt, sondern eher vermindert und erschwert. rechtigung konnen folche Inftitute jebenfalls nur bann gewinnen, wenn mit ihnen in ber Beise bes Tübinger Stiftes eine wertvolle Studienordnung und erhebliche Studienförderung verbunden ift, wovon vielleicht an anderem Orte noch zu reben fein wirb.

Diesterweg aber verwechselte bei jenem Hinweis auf die Wirtsleute, Schulmeister und Pädagoge wie er war, den Studenten mit dem Schüler: dieser wird du einem Kostgeber in Pension gegeben, und dazu geshört der Familienanschluß; wo er sehlt, wird das als ein besonderer Mangel und Nachteil empfunden. Der Student dagegen mietet sich bei einem Hausphilister

als Chambregarnift eine "Bube;" und wenn er fich nur hutet, nicht in ein ichlechtes Saus zu geraten, fo geht ihn die Familie seines Mietsherrn ebensowenig an, als uns Philifter im allgemeinen biejenige unseres Hausbesitzers. Es ift bort wie hier Zufall und Ausnahme, wenn fich ein gefelliger Berkehr entspinnt, gumal ba Stubentenwohnungen etwas gefürchtet finb. Leute, die in ihrem Haus auf Bucht und Ordnung halten, lieben - leiber! - Studenten nicht als Mieter; und barum entschließen sich auch bie meisten lediglich aus finanziellen Gründen bazu, Zimmer an Studenten zu vermieten, ein gemutliches Berhaltnis fallt somit, namentlich in großen Städten, faft burchaus weg. Bochstens daß die Sauswirtin Sumor und Berftand. nis gewinnt für ihre jugendlichen Mietsberrn und fo hin und her jenes eigenartige Berhältnis sich ausbilbet, bas etwa in ber Schiller'ichen Guftel aus Blafewit fein militärisches Analogon hat. Daß es auch erfreuliche Ausnahmen giebt, weiß ich aus perfonlicher Erfahrung: ich wohnte als Student einige Semester in einem gebilbeten Bause und habe bie Rudfichtnahme, die ich mir bafür aufzuerlegen hatte, burch ben Umgang mit einem interessanten Blinden und mit einer geistig bebeutenden schönen Frau reichlich belohnt gefunden. Im allgemeinen aber ist wohl auf ben meisten beutschen Hochschulen ber gesellige Berfehr mit ben Hausphiliftern ben Studenten als Regel nicht zu empfehlen.

Denn wogn bient ein folder Umgang und Ber-

tehr? Der Student will etwas haben für fein Berg: bas findet er aber nur ba, wo man ihm herzlich entgegentommt und es qut mit ihm meint, wo also tein Gelbverhaltnis, tein Spetulieren und Ausnützen ftattfinbet und ftattfinden fann. Aber ber Student ift in allem Student, er lernt überall und foll überall lernen: bas gilt nicht nur von feiner Biffenschaft, fonbern vom Leben überhaupt, und barum hat mir icon als Brimaner bas Wort von Leffing in jenem bekannten Brief an feine Mutter: er habe auf ber Bochichnle auch leben lernen wollen, gewaltig imponiert und mächtig eingeleuchtet. Ich habe icon einmal gefagt, bag mir die gar zu gewandten jungen herrn nicht gefallen, und eine ichnichterne Bargivalnatur lieber ift als ein junger Elegant und vollendeter Welt- und Lebemann. 3ch sebe noch einen meiner Komilitonen vor mir, ber eines Abends mit frachenben Stiefeln burch ben Tangfaal fchritt, als eben die Dufit verftummte: plöglich fab er fich mitten im Saal fast allein und glaubte aller Augen auf fich gerichtet, ba meinte er versinken zu muffen und wußte nicht, wo ans und ein; und als man vollends lachte, ba war es um feine Faffung geschehen, er wollte in blober Schuchternbeit vergeben. Und nicht allzu lange nachber, da fturmte biefer felbe Jungling als Freiwilliger bei St. Marie aux Chones in ben Reihen ber preufischen Garbe gegen den Feind, da genierten ihn keine frachenden Stiefel und ba tehrte er nicht um, sondern fand von einer Rugel in Die Stirne getroffen ben Belbentob;

berselbe hatte als Student, vielleicht etwas schickt, eine Forberung abgelehnt, weil er sich ziviell nicht schlagen wollte, und war bafür als lling in Verruf erklärt worben. Aber immerbin, ber gesellschaftliche Mut im Tanzsaal ist etwas ift etwas wert, und barum verfaume es ber Stuja nicht tanzen zu lernen und das Tanzen zu ; auch bem Theologen schabet es nichts, eine Gunbe 1 das Tanzen nicht; benn dabei heißt es sich bein, anmutig und leicht bewegen lernen. Und auch einen und anderen Ball mache er mit, ware es nur um gu erfahren, wie unafthetisch und geiftlos abei vielfach zugeht. Sogar sozial kann man sich Tanafaal bethätigen, wenn man fich gelegentlich Mauerblumchens erbarmt, bas unbeachtet figen t und barob mit den aufquellenden Thränen zu fen hat.

Am erfreulichken und ersprießlichsten für bas n lernen bes jungen Mannes ift aber ber Verkehr ebilbeten Häufern. Man verfällt ja, wenn man impsiehlt und anpreist, leicht bem Spott bes Ihnen wohlbekannten Liebes:

Als Glück von beträchtlicher Größe Erkennt es mit Dank fein Gemüt, Benn er sich geöffnet die Schöße Achtbarer Familien sieht.

Enorm ist ber bilbende Einsluß, Bon bem es — man sieht es wohl ein — Gesitteten Jünglingen sein muß, Zu Tische gebeten zu sein. Allein bas gehört nun einmal mit zum Stubentenhumor und zur Studentenpoefie, allen Schein bes Philifterhaften zu vermeiben und biefes beswegen zu verhöhnen; bas ift Ihr gutes Recht. Darum bleibt aber bod mahr: wem als Stubenten biefes Blud zu teil wirb, ber hat einen großen Borzug, ein großes Los gezogen. Nicht nur bag er in allen Lebenslagen und Bergensnöten fich Rats erholen und Silfe erbitten fann; nicht nur bag er fich in guten Umgangsformen bewegen lerut; nein, die Hauptsache ift ber Schut vor bem Berfinten in Flachheit und Gemeinheit. 3m Ragenjammer, vom Borbell weg, mit Spphilis behaftet, in Berbummlung und Berfimplung barf er biefes Saus nicht betreten; barum muß er fich vor allem bem in Acht nehmen und bewahren. Den Bliden einer gebilbeten Frau entgeht bas bose Gemissen auf bem Antlit eines folden Sünders nicht; zu ihr und ihren Töchtern reinen Herzens aufsehen zu können und zu bürfen, das ift mehr wert, wenn auch nicht so bequem zu haben, wie ber Umgang mit einer Dirne ober bie Pouffage einer Rellnerin. Nicht uneben ift von Erdmann bemerkt worben, daß fich bas besonders leicht und glücklich zu geftalten pflege im Elternhaus eines Freundes, beffen Mutter gur mutterlichen Freundin und beffen Schweftern eben baburch zu fakrofankten Freundinnen werden.

Aber man bente nicht nur an Jugenb und Schönheit. Ein altes Fräulein, eine einsame Witwe von Zeit zu Zeit besuchen und sich von ihr aus ber Grofmutter Zeiten erzählen zu lassen ist auch etwas. Und wenn es einmal langweilig zu werden broht, so ist auch dabei ein Stück sozialer Leistung: das Alter überfällt oft so etwas wie Hunger und Durst nach der Jugend, und ein Strahl davon kommt in ein solches Altjungsern- und Bitwenstübchen, wenn der Nesse Student ab und zu einmal vorspricht: auch das gilt es zu bebenken. Nicht besonders rede ich dagegen von dem Berkehr im Hause des Prosessors; dasselbe ist in dieser Beziehung schließlich wie ein anderes Haus; der Berkehr mit dem Prosessor selbst kommt später noch besonders an die Reihe. Nur das sei hente schon gesagt: glauben Sie nie, im Hause eines Prosessors verkehren zu müssen, nur weil er Prosessor und vielleicht Ihr künstiger Examinator ist!

Ausbrücklich will ich aber noch bemerken, daß ich mit allem dem dem Herumschmökern in allen möglichen Familien, wo etwas los ist, dem sogenannten Familienssimpeln nicht das Wort rede. Dazu hat der fleißige Student keine Zeit und der freie Bursche keine Lust. Wenn irgendwo, so gilt hier: no quid nimis! nichts übertreiben! Ein Haus ist mehr wert als zwanzig Häuser; man kann auch schon als Student, nicht erst als Assent; man kann auch schon als Student, nicht erst als Assent; wan kenn auch schon als Student, nicht erst als Assent; wan kenn auch schon als Student, nicht erst als Assent; wan de plaisir, der "Beterling" auf allen Suppen, der Parasit ober die Kunst sein Glück zu machen — das sind auch schon Typen und Bilder aus dem Studentenleben, und es sind meistens hohle Köpfe oder verächtliche

Gesellen, die bereits an Carrière und an gute Partien benten.

Bang besonders hubsch aber macht es sich endlich, wenn gange Berbindungen folden Familienverkehr pflegen, ben bekanuten Familien und Angehörigen ber Stadt Refte geben und babei Begiehungen erfreulichfter Art sich bin und ber knüpfen. Und überhaupt ift namentlich in kleinen Universitätsstädten ber Anteil ber Burgerschaft am Leben und Treiben ber Studenten wohlthuend und ein Erfat für manches, was nur bie große Stadt zu bieten vermag. Daß Sie hier bas eine wie bas andere fast gang entbehren muffen, hängt ja mit ben politischen Geschicken, mit Stimmungen und Berstimmungen, mit Sitten und Anschauungen bes Landes zusammen, die wir eben hin und her versteben und ertragen muffen. Aber gefagt muß barum boch werben, daß nirgend anderswo die Burgerschaft fo wenig stolz ift auf ihre Universität wie hier. gafft Sie an, aber man jubelt Ihnen nicht zu, wenn Sie burch bie Straffen ziehen, recht wie Burfch' in Saus und Braus; und bamit fehlt bem hiefigen Burichenleben etwas vom Rauber ber alten beutschen Burfchenberrlichkeit mit ihrer - berechtigten und unberechtigten - Romantif und Boefie. Deswegen heißen wir uns aber auch mit Stolz, und ein bischen freilich auch mit jener Resignation, mit der der Fuchs die Trauben fauer nannte, - eine Arbeitsuniversität.

Und bas führt nun endlich zum zweiten Teil biefer Borlesungen, zum akademischen Studium.

## Dreizehnte Borlesung.

## II. Das afabemifche Studium.

Die erste Frage, meine Herrn, die uns hier beschüftigt, ist: warum studiert der Student? Darin liegt eine gewisse Doppelbeutigkeit. Es handelt sich einerseits um die Motive, die den Studenten bewogen haben, sich des Studierens zu besleißigen, zugleich aber auch um das, was er von der Hochschule selbst erwartet und auf ihr sucht; und das wird sogar in der Regel nicht zusammenfallen. Um aber dies zu verstehen, müssen wir von diesem zweiten schon hier etwas vorwegnehmen, daß nämlich auch im Wesen der Universität selbst als einer Studienanstalt, scheindar wenigstens, ein Zwiespältiges liegt: sie ist die Stätte, wo Wissenschusst getrieben und gelehrt wird und sie ist die Bordereitungsanstalt für eine Reihe bestimmter Beruse.

Diese selbe Zwiespältigkeit kann nun auch in ben Motiven bes jungen Mannes in ganz legaler und normaler Weise zu Tage treten. Auf die Frage: was willst du werden? kann er ebensogut antworten: ich will Pfarrer werden, als: ich will Theologie studieren.

Beibes aber ift nicht basselbe. Wir Deutsche freilich find meift zu arm, um uns ben Lurus bes blogen Studierens ohne beruflichen Hintergrund geftatten ju fonnen; in England liegt bie Sache anders, mancher ftubiert hier und will nichts werben. Bei uns wollen fast alle ohne Ausnahme auf Grund ihres Studiums "etwas werben", aber bennoch ist auch bei uns jener Unterschied deutlich spürbar vorhanden. Die einen find - icon als Stubenten - Gelehrtennaturen, bie bas Studium als folches reizt und lockt, Buchermenschen, die wirklich "bes Studierens halber" Die Universität aufsuchen; ber Beruf bleibt ihnen gunächst noch gang im Hintergrund. Die andern find mehr hommes d'action, Männer ber Praxis und ber That, benen ein Wirken unter Menschen und auf Menschen als Ziel vorschwebt und für ihr Leben unentbehrlich ist und benen beswegen bas Studieren nur ein Mittel ift zu jenem 3wed. Auf Diese letteren fieht ber beutsche Universitäts-Professor zuweilen mit einer gewiffen Geringschätzung, als waren es Banaufen, berab: völlig mit Unrecht; benn bas ift ein burchaus Rormales und Gewöhnliches. Und boch steckt in jenem Universitätsvorurteil auch ein Körnchen Wahrheit. Auch von bem, ber um seines fünftigen Berufe willen ftibiert, barf mit Recht erwartet werden, bag ihn mahrend bes Studiums ein gewiffer Enthusiasmus für bicfes felbst ergreife, daß er an seiner Wissenschaft als folder Freude und vor ihr Respett gewinne und so eine Art von wissenschaftlichem Abealismus ihn über bas blok Aweckmäßige und Notwendige, über bas blok handwerksmäßige Fachstubium hinausgreifen lasse. Und bas findet sich auch in der That oft genug. Wir Aelteren alle erinnern uns an Komilitonen aus unserer Studienzeit, die wir für ibeale und wissenschaftlich intereffierte Menfchen gehalten haben, und bie uns bald barauf überraschten burch ihren Abfall ins Bewöhnliche, durch ihr gemeines Banauseutum und die handwerksmäßig unvornehme Art, wie sie ihren Beruf in die Hand nahmen und betreiben. Und doch waren fie einen Augenblick wirklich berührt, ergriffen und erfüllt vom Geift mahrer Wiffenschaft, sozusagen über sich selbst hinausgehoben in die reine Luft freien Beifteslebens, aber eben nur einen Augenblid, für bie kurze Spanne ihrer Studienjahre; nachher war es bamit zu Ende. Aber ich meine, einmal berührt zu fein von bem Benius geiftigen Strebens ift auch ichon etwas, ein Silberblick im menschlichen Leben, der diesem boch eine gewisse Weihe giebt,

Daher schreibt sich auch ber Wunsch so vieler Studenten, später die Universitäts-Carriere einzusschlagen, um der Wissenschaft treu bleiben zu können: es ist ihnen damit im Augenblick Ernst, und doch fühlen sie sich später nicht unglücklich, wenn nichts daraus wird und sie sich praktisch bethätigen mussen.

Also man kann normaler Weise aus zwei Grünben studieren — aus wissenschaftlicher Begeisterung ober aus Reigung für einen bestimmten Beruf; und biese beiben Motive laufen während ber Studienzeit vielsach ineinander und durcheinander. Aber was das Normale und Richtige ist, das ist nicht das Einzige; und damit komme ich auf einen Krebsschaden unseres Universitätslebens, auf die vielen, die invita Minervastubieren.

Boraussetzung und Bebingung bes Stubierens ift bie bagu nötige Begabung: trifft biefelbe bei allen ju? Sie alle wissen, daß bas nicht ber Fall ist; man möchte wirklich oft fragen: Freund, wie bift bu bereingekommen? Die Schulb bievon liegt gunächst an ben Schulen und Prüfungstommissionen, und es ift eine billige Forberung, bag biefelben bei Berfepungen und Brufungen strenge, viel strenger als bis jest verfahren möchten; benn eine folche Strenge ift weit humaner als die übel angebrachte Milbe und Barmherzigfeit. welche ben jungen Menschen auf einen falschen Weg weift, wo er erft scheitert, wenn es für ihn zu fpat ist ein Neues zu ergreifen. Richt bag alle Menschen bie gleiche Bilbung erhalten, fondern bag nur bie Begabten zur höheren Bilbung zugelaffen merben follen. bag biese aber bann auch in ber Armut kein unübersteigliches hindernis finden durfen, ift die richtige Rufunftsforderung und das Ideal, das wohl nie ohne Rest aufgehen und erreicht werden wird, bem wir aber boch näher, erheblich näher als bisher fommen tonnen und fommen muffen. Warum aber wollen benn folche, benen es boch offenbar ichwer wird, tropbem studieren? Es ift ja nicht gang felten, baf folche unbeaabte Menschen eine gewisse Sehnsucht nach Wissen

ober eine Borliebe für einen gelehrten Beruf haben, und ber Zwiespalt zwischen Wollen und Können hat bann auch hier etwas Tragisches: so ober so, es werben unbefriedigte, unglückliche Menschen werben. Allein bas Gewöhnliche ist bas nicht. Meist sind es ganz andere Motive, Wünsche und Rücksichten, die schon die Eltern bestimmen, einen Sohn trop notorischer Unbegabtheit studieren zu lassen und die den Sohn trop mangelnder Neigung zum Lernen auf die Hochschule führen. Davon müssen wir im Zusammenhang reben.

Es ist schon eine die Gymnasien vielfach beruhrende Rlage, daß biefelben überfüllt feien und zu viel wertlosen Schülerballast von Rlasse zu Rlasse burch. zuschleppen haben; und wenn man näher zusieht, fo ist es gewöhnlich Hochmut und Standesvorurteil, mas bazu führt. Das Ihmnasium gilt thörichterweise noch immer als die vornehmere Schulgattung, also muffen auch die Sohne ber "Bornehmen" und aller berer, Die es fein und werben wollen, biefe Schule besuchen, ob fie bazu taugen ober nicht. Sagen Sie einmal als Lehrer einem Bater Ministerialrat ober Oberst ober Brofessor, er solle seinen Sohn ein einfaches Sandwerk Iernen laffen, jum Schneiber murbe er fich am beften eignen! Dieser selbe Dochmut nun, ber bie Gymnafien übervölkert, wirkt natürlich auch auf und in die Universitäten herein. Abgesehen vom Offizier bilden Beamte und Beiftliche bie berrichenben, alfo vornehmften Stänbe, ein Studierter ist immer noch in ben Augen vieler mit einem gewissen Nimbus umgeben; und im Beamtenstaat ift es auch wirklich etwas und hat es etwas zu bebeuten, Beamter, Mitglied ber oberen Rafte au fein. Dazu tommt bie Sicherheit biefer Laufbahn. Wer einmal darin ift, ift geborgen, er steigt ber Anciennitat nach in Rang und Gehalt wenigstens bis au einer gewissen Stufe notwendig auf, er bat fein Brot, fein Austommen, und wenn er ausgebient hat, so erhalt er eine Penfion, die ihn vor hunger und Sorgen fcutt: es ift fein glanzendes, aber ein burch feine Sicherheit lodenbes Los. Bum britten enblich zieht manche junge Leute auch lediglich die Aussicht auf die Berrlichkeit und Luft bes Burichenlebens an - Eintagemenschen, Genugmenschen, bie nur an bas Nächste, an den Augenblick benten und nie darüber hinaus: fie wollen eben Stubenten werden; baf fie ju Gelehrten ober Beamten nicht taugen, fummert fie einstweilen noch nicht.

Habe ich nun Unrecht, wenn ich behaupte, daß solche Erwägungen des Hochmuts, der sicheren Bersorgung und des Bergnügens bei Eltern oder Söhnen vielsach die Motive des Studierens sind? Nun bin ich kein solcher ethischer Rigorist, um solche äußeren Erwägungen ohne weiteres für verwerslich zu erklären; ich kenne das sich Kreuzen von hohen und ibealen mit gemeinen und utilitaristischen Gedanken im Menschenherzen zu wohl und weiß auch, daß die Not des Dasseins den Menschen zwingt, für den morgenden Tag, für die Zukunst zu sorgen. Wogegen ich polemisiere, das ist vielmehr, daß das die einzigen Beweggründe

fein follen und daß biese Motive auch ben zum Studium führen und verführen, ber bazu weder die notwendigen Kähigkeiten noch selbst den starken inneren Trieb, die ausgesprochene eigene Reigung bat. Auf biefem Boben, bem es an der Simmelsluft der Begeifterung für Wiffenschaft ober Beruf fehlt, machfen bann Strebertum, Banausentum, Faulheit und Lieberlichkeit. bas giebt auch auf unferen Sochschulen ben Ballaft, ein gemiffes Befinnungs- und Bilbungsproletariat, bas unsere Arbeit und Thätigkeit beeinträchtigt und hemmt und als rechtes Bleigewicht fich uns anhängt: iene berechneten Männchen ohne Ibealität und Schwung, jene burftigen Gefellen, die immer nur treiben und lernen, was fie notwendig brauchen, oder jene Bummler und Nichtsthuer, die zu nichts kommen, weil ihnen alles Lernen und alle geistige Beschäftigung ein Greuel und eine Laft, gründlich verhaft ift. Sie ahnen gar nicht, wieviel alucklicher sie in einem anderen braftischen Berufe wären und wieviel mehr sie ba leiften und erreichen könnten. Wahrlich mancher thate gut, fpat, aber boch noch zu rechter Zeit die faliche Bahn zu verlassen und das Studium mit der Praxis zu vertauschen. Unvornehm ist ja boch nur die Faulheit und vornehm ift alle recht gethane Arbeit.

Ganz besonders scheint mir in zwei Fakultäten der Student solcher Gefahr ausgesetzt zu sein, in der jurisstischen und der theologischen. Dort ist vor allem das Strebertum zu Hause. Der Primaner weiß ja nur selten, was es um die Juristerei eigentlich ist, aber er

weiß: bas ift ber herrschenbe Stand, ba fann man etwas werben, ba tann man es am weitesten bringen auf ber Leiter ber Beomtenhierarchie, bagegen ift ihm weber, was er studieren noch was er in seinem Beruf leiften kann und foll, bekannt. Und fo ist es vielfach nur bie gang außerliche Rudficht auf die Carriere, bie ihn biefe Fakultät mählen läßt. Anders meift ber fünftige Theologe: er fennt ben Beruf und gewiß viele begeistern sich für benfelben; aber um so schlimmer für jeden, den nicht das innerlich Schöne und Grofie, nicht bas Entfagungevolle biefes Stanbes, fonbern etwa ber Gebante an bas behagliche und angesehene Leben eines Landpfarrers, wie er es sich ausmalt ober aus eigener Jugenderfahrung tennt, dazu treibt und führt. Daß gerade hier innere Neigung und innerer Beruf gang besonders notwendig ift, das sieht er nicht und ahnt barum auch nicht, in welche innere Schwierigfeiten und Rämpfe ihn heute, wo die Pfarrersfrage als sittliche Frage, als schwere Gewissensfrage auf ber Tagesordnung steht, Diefer Beruf und schon bie Vorbereitung auf diesen Beruf verwickeln und hineinreißen kann. Wenn ich fage, daß diese zwei Fakultäten besonders gefährdet find, so meine ich natürlich nicht, daß alle ober auch nur die meisten ihrer Angehörigen so benten und gefinnt fein mußten. Und auf der andern Seite fehlen auch in den andern Fakultäten falsche Erwägungen und Rucksichten nicht. wenigsten finden fie fich vielleicht bei ben Medizinern, wiewohl auch hier ein gewisser Materialismus bes Herzens, Sinnlichkeit und ber Drang nach Gold, bas Birgil'sche auri sacra fames und bas Horaz'sche cunnus teterrima causa gelegentlich eine entscheidende Stimme bei der Berufswahl haben mögen. Zum Studium der Philologie aber entschließt sich nach einem treffenden Wort von Münch mancher nur darum, "weil er eigentlich zu keinem einzigen frischen Weltberuf in sich die Bebingungen fühlt und sich hier so am Rande des vollen Wenschenlebens hindrücken zu können glaubt, zwischen den stummen Büchern und der bescheibenen Schulstube, wo das Thun keine weiten Kreise beschreibt, wo kein ganzer Mann von Nöten ist" oder doch zu sein scheint.

Bugleich zeigt sich hier auch jener anbere Unterschied, von bem ich ausgegangen bin. Den Philologen lockt wirklich meist bas Studium felbst, bas Wiffen und die Wiffenschaft: ber Lernkopf in ber Schule will weiter lernen; bagegen hat er für ben fünftigen Beruf eines Lehrers nur selten allzugroße Reigung. Es ist barum bezeichnend, wie er sich ausbrückt: er will nicht Lehrer, sondern Germanist ober Gräcift werden und bem Schulmeiftern fieht er mit einem gewiffen Brauen, jedenfalls ohne rechte Luft und Freude entgegen. Wie bamit fo manche Schäben unferer Gymnasien und manche Borwürfe gegen fie zusammenhängen, liegt auf ber Hand. Gang anders ber Mediziner: er malt fich seinen Beruf aus und sieht im Studium wesentlich nur Mittel; und bei Theologen und Juriften ift es ebenfo. Die von der Wiffenschaft von vorne herein und bleibend Angezogenen bilden hier die Ausnahmen.

Angesichts beffen barf es uns auch nicht Bunber nehmen, wenn es von einem philologischen Professor ausbrudlich abgelehnt murbe, bag auf ber Universität Lehrer für ben Staat und feine Schulen herangebilbet werben follen; lediglich um die Pflege ber Wiffenschaft handle ce fich, nicht um Lehramtstanbibaten, fonbern um Bhilologen. Und baber schließt auch bie philosophische Fakultät von allen allein die birekte Rücksicht auf ben fünftigen Beruf, die Ginführung in die Braris fast grundfäglich von fich aus. Während Theologen schon als Studenten predigen und tatechefieren, Debiginer in ihren Kliniken beilen lernen und auch bei ben Juriften bie Beziehung auf die Praxis nicht fehlt, lehnt die philosophische Fakultät jede praktische Bethätigung und Borbereitung auf ben Lehrerberuf vielfach burchgus ab und will nur um bes Lernens willen lehren, nur um des Wiffens willen die Wiffenschaft treiben. Und ber preußische Staat hat sich biefer Auffassung neuerbings ausbrudlich angeschlossen, indem er bas Seminarjahr als Borbereitungszeit auf den Beruf zwischen Universität und Probejahr eingeschoben und von ber Universität weg an die Symnasien verlegt hat. Gben barum muffen wir aber nun prinzipiell fragen: mas ist die Aufgabe der Universität?

Ł

fi on

## Vierzehnte Vorlesung.

Bas ift die Aufgabe ber Universität? Diese Frage muffen wir heute zu beantworten suchen, meine Berrn. Ift es wirklich die Pflege ber Wiffenschaft als solcher und um ihrer felbst willen? und ift es ausschlieflich nur sie? Ich bente: nein. Gin fo abstrattes Thun fonnte hochstens einer Atademie ber Wiffenschaften als Pflicht zugewiesen werben; und boch hat auch ba die beutsche, die preußische Akademie burch ihren Grunder Leibnig die Begiehung gur Braris, jum Leben als eine ihrer Aufgaben mit in die Wiege gelegt befommen; bas lange Beit als fo unpraftifch verschriene Bolf ber Deutschen hat also ein unpraktisches Wiffen niemals als Ziel und Zweck anerkannt. Noch viel mehr gilt bas von ber Universität: sie hat es ja nicht bloß mit Sachen und Buchern, sonbern ebenfo auch mit Menschen, mit Studenten zu thun; bie Brofefforen find nicht bloß Gelehrte, sondern auch Lehrer. Das erkennt nun freilich eine zweite Bielbestimmung, die die Universitäten als "Baumschulen für den Nachwuchs akademischer Forscher und Lehrer" anficht, auch an. Nach ihr verfahren manche Brofefforen.

Aber daß auch das nicht das Richtige sein kann, geht doch schon aus dem Zahlenverhältnis hervor: wie viele von Ihnen können denn nach dem Geset von Nachfrage und Angebot Universitätsprofessoren werden? Es wäre also eine schlimme Bernachlässigung der überwiegenden Mehrzahl zu Gunsten einiger weniger: das kann doch nimmermehr die Meinung und die Absicht sein.

Alfo Erziehung zum fünftigen Beruf, Fachbilbung -! ift bas bie Aufgabe? Auch hier trage ich Bebenten, fo ohne weiteres ja zu fagen. Im Gegenteil, ich febe bier eine große Gefahr für unsere Universitäten und - was noch mehr fagen will - für unsere nationale Bilbung, wenn die Sochschulen und ihre Fakultäten zu reinen Fachschulen berabfinken follten. Db wir biefer Gefahr fo gang ferne find? ob nicht die Neigung zu folchem ausschlieflichem und ausschließenbem Rachstudium vielfach, vielleicht in ber medizinischen Kakultät am meisten, vorhanden ift? Sowohl bei Professoren als bei Studenten: bort im Busammenhang mit ber weit burchgeführten Arbeitsteilung auch innerhalb ber Wiffenschaft und ber Ginfeitigkeit, zu ber jeber, wenn er einmal fein Fach und seinen Beruf befinitiv gewählt hat und fich intensiv barin bethätigt, mit Notwendigkeit neigt; und weil der ganze Mann einseitig sein barf, fein muß, mutet er unpabagogischer Beise bieselbe Ginseitigkeit auch schon dem Unfertigen, dem Lernenden zu und nimmt beffen Zeit und Rraft gang für fich in Un-

fpruch. Der Stubent aber ift zu biefer Ginfeitigkeit geneigt, weil und wenn er eben nur bas Gine fucht, möglichst rasche Borbereitung auf seinen Beruf ober von Anfang an nur an Promotion und Eramen benkt, wovon noch besonders die Rede sein wird. Schlimmfte aber ift, bag auch ber Staat und bie öffentliche Meinung auf biese falsche Auffassung immer mehr hindrangen und die Universitäten und ihre Arbeit lediglich nach ihren Leiftungen für die Berufsund Fachausbilbung beurteilen und schätzen und nun freilich viel Reit und Kraft von Seiten der Gingelnen, viel Gelb und Leiftungen von Seiten ber Besammtheit für vergeudet und verschwendet halten muffen. Go bedroht ein flacher, platter Utilitarismus ben hohen, freien Geift unferer Universitäten und arbeitet barauf bin, sie immer mehr zu einem blogen Aggregat von Fachschulen zu machen.

Gegen diese Beschränkung auf das bloß Fachmäßige und zum Fach Notwendige und Brauchbare
erhebt sich aber nun unsere ganze deutsche, auf Erfahrung und Geschichte beruhende Anschauung ebensowohl vom Besen und der Aufgabe unserer Universitäten wie von den Bedürfnissen der gelehrten Stände
und Beruse. Gewiß hat die Universität ihren Namen zunächst äußerlich von der universitas magistrorum et scholarium erhalten; aber bald genug hat
man dabei an den Inhalt, an die universitas literarum gedacht. Auf den ersten Blick sieht es freilich
so aus, als ob dieser Begriff längst gesprengt und

unsere Sakultaten im Lauf ber Jahre burch bie Bermehrung ber Lehrstühle und Disciplinen wirklich gu einem unorganischen Saufen und Aggregat geworben und bas Neue bem Alten wie Erfer und Anbaue verschiebenen Stiles angefügt worben ware; und jebenfalls ein Dualismus, die Trennung in Natur- und Beifteswiffenschaften macht lid) fraglos spürbar. Aber barum bleibt boch in uns allen ber Beift ber Rusammengehörigfeit - junachst icon außerlich und gegen außen der Korporationsgeift lebendig; und inhaltlich sorat die Philosophie ober richtiger sorat die philosophische Erfassung und Auffassung des Ginzelnen bafür, bag biefes Bewußtsein ber Busammengehörigfeit und Totalität aller Fächer uns nicht gang entschwindet: die Philosophie ist heute noch das zusammenhaltende Band der universitas. Aber auch unser beutsches Beamtentum — weltliches und geiftliches protestiert sozusagen burch seine gange Bergangenheit und burch bie Stufe, bie es erstiegen hat, gegen eine Unschauung von feinen Aufgaben und Bedürfniffen, bie es nur zu Routiniers, zu fachmäßig geschulten Braktikern machen würde. Daß ber Arzt nicht als Beilgehilfe, ber Philologe nicht als Lehrgehilfe, ber Beiftliche nicht als Bfarrgehilfe anfängt, sondern baß er zuerst studiert, das bedeutet, daß er seine Rachausbildung durch die Wiffenschaft und auf bem Wege ber Wiffenschaft sucht. Daß heutzutage gerade auch in leitenden Rreisen auf diesen Weg fast wie auf ein Ueberflüffiges herabgesehen wird, bas hängt wirklich

bamit zusammen, daß eben biese "leitenden Kreise" sich während ihrer Studienzeit vielsach mit dem Respetitor und Einpauker begnügt haben und nun mit recht wenig Wissen die Welt regieren wollen; und schon hat darum auch in Erkenntnis dieser Gesahr einer unserer namhaftesten Juristen auf den gewaltigen Unterschied zwischen Schreibern und wirklichen Juristen in aller Schärfe hingewiesen. Ein Abusus hebt aber den rechten Gebrauch nie auf, und so bleibt schließlich doch zu Recht bestehen, daß die deutschen Hochschulen nicht für die Wissenschaft im Sinn des weltentsremdeten Akademikers, nicht ohne Wissenschaft im Sinn des unwissenden Praktikers, sondern nur durch die Wissenschaft zum Beruf zu bilden haben.

Durch die Wissenschaft —: burch diese Bestimmung scheint nun zu allererst jene früher berührte Streitsfrage, ob nicht durch praktische Uedungen auch für die direkte Vorbereitung auf die Praxis des Berufs von seiten der Universität etwas gethan werden könne, im negativen Sinn, also der Auffassung der philosophischen Fakultät entsprechend entschieden zu sein. Allein eine solche Bestimmung a parto potioro schließt natürlich die Berücksichtigung von anderen Nebenzweden, in diesem Fall gewisse Konzessionen an die praktische Berufsausdildung nicht rigoristisch und absolut aus. Die Pädagogik ist wie die Politik eine opportuniskische Kunst. Nun ist ja in der medizinischen Fakultät die Frage thatsächlich schon längsk anders, also im bejahenden Sinne beantwortet, und das hat dem wissen

schaftlichen Charafter berfelben feinerlei Gintrag gethan; ebenso bei ben Theologen und in einigem Abstand auch bei ben Auristen. Da wurde ich meinerseits alauben, daß was von Medizinern und Theologen ohne Schaben geübt und geleiftet werben fann, auch bei ben fünftigen Lehrern — in einfacher und elementarer, Zeit und Rraft bes Studenten nicht allzusehr in Anspruch nehmenber Weise natürlich, möglich und im Intereffe ihrer Ausbildung auch notwendig fei. Breufen bat freilich burch Einrichtung ber Symnafialseminare anders entschieben: aber bas ift fraglos nicht bas lette Wort in biefer Sache, ber Erfolg muß lehren, ob man uns nicht am Ende boch noch braucht; und andere beutsche Staaten wie Sachsen, Thuringen, Baben haben benn auch ihren Universitäten biese Aufgabe zugewiesen. Darum möchte ich wenigstens bagegen protestieren, daß man fagt: es fei ber Universität nicht würdig, sich ihrerseits um die praftische Borbilbung ber Lehrer und um die Technif des Unterrichts zu fummern; was bei ben anderen Fafultäten bie Würde nicht beeinträchtigt, das thut ihr auch in ber philosophischen Fakultät keinen Eintrag und ift auch hier kein Berabsteigen und keine Berleugnung bes wissenschaftlichen Charafters und Berufes unserer Universitäten.

Und nun: Bilbung zum Beruf burch Wiffenschaft. Also wirklich — Fachstudium: bas steht allem zerfahrenen Dilettantismus und allem genußsüchtigen Herumtasten und Herumnippen gegenüber im Mittel-

punkt, gibt Ziel und Halt, gibt Ernst und Pflicht in bas Leben bes Studenten. Irgendwo muß ber Mensch auch geiftig gang heimisch werben, bas ift eine Forberung ebenso des Utilitarismus, benn nur so wird ber Menich brauchbar für Leben und Gefellichaft, als bes Eudämonismus, benn nur fo fühlt er fich perfönlich behaglich und auf die Dauer glücklich. Und in jedem Fachstudium, wenn es nur wirklich wissenichaftlich betrieben wird, liegt felber ichon bie Sinweifung auf ben Mittelpunkt und bas Ganze, wie von jedem Bunkt der Beripherie aus ein Rabius jum Rentrum führt. Freilich find bie verschiedenen Disciplinen barin nicht alle gleichwertig, manche liegen bem Bentrum näher, andere ferner: aber eines haben alle gemein, die wissenschaftliche Arbeit und burch sie die Gewöhnung an wissenschaftliches Denten, an methodis iches Arbeiten, an gewissenhaftes Ernftnehmen nicht nur mit bem Gröften sonbern auch mit bem Rleinsten.

Allein auch für die Fachbildung genügt eben bemnach das Fachstudium für sich allein doch nicht. Wenn
der Student die Universität besucht, soll er nicht bloß
die tüchtige Kuh suchen, die ihn mit Butter versorgt,
sondern wie Saul ein weit Besseres, ein Königreich,
das Königreich der allgemeinen Bildung sinden.
Dier liegt nun freilich ein schwerer Mangel unserer Zeit
offen zu tage: mit der Fachausbildung geht die allgemeine Durchbildung der Menschen nicht Hand in
Hand, über jener wird diese von vielen schwöde vernachläßigt und völlig vergessen; Virtuosen individueller Bil-

bung, wie Schleiermacher und Wilhelm v. Humbolbt zu Anfang biefes Jahrhunderts gewesen find, haben wir heute nicht mehr. Die erfte Schulb baran trägt bie Schule ober genau gesprochen vielmehr eine gewisse Ueberschätzung beffen, mas die Schule leiften fann und foll. Ihr überläßt man heutzutage alles - erft malat die Ramilie alle Erziehung auf fie ab und bann thun bie Einzelnen basselbe: und baher sind so oft gerade bie fleißigften und erften, die Normal- und Dufterichüler die ungebildetften Menschen. Aber erfüllt von bem Gefühl und Bewußtsein "ber Reife", von bem Borurteil, fie feien nun fertig gebilbete Menschen, begieben fie die Sochschule und meinen nun fofort und ausschließlich zum Fachstudium übergeben zu können. Da aber bie Schule nur Borbilbung und nur Fragmente von Bilbung übermittelt, fo bleiben fie vorgebilbet und fragmentarisch, b. h. in Wahrheit nicht gebilbet ober, was noch schlimmer ift, halbgebilbet. Deffen muß fich ber Student bewußt bleiben und barum auch beffen eingedent fein, daß für feine Bilbung nun erft bas Befte gethan werben muß.

Was kann bazu die Hochschule beitragen? Ein Spezielles, benke ich, und ein Allgemeines. Jenes sind neben den Fachstudien die sogenannten allgemein bilbenden Fächer, zu denen vor allem Geschichte, Litteratur und Philosophie zu rechnen sind; sie müssen darum Semester für Semester in den Vorlesungs-verzeichnissen vertreten sein. Freilich gilt das in unserer Zeit des überhandnehmenden Spezialistentums

fast gar als Reperei, klingt fast wie ein in Schutznehmen bes berüchtigten Dilettantismus: eine Borlesung über ben Studenten am Ende bes neunzehnten Jahrhunderts 3. B. ist gewiß in den Augen manches gunftigen Afademikers, trop Thomasius, Fichte und Schelling, fast gar ein Reichen von Unwissenschaftlichkeit. Aber gerade hierin liegt auch nicht zum wenigsten ber Grund für jene oft ichon konstatierte Entfrembung unserer Hochschulen vom Strome bes Lebens, Die dem Wort "atademisch" feine migliebige Nebenbedeutung zugezogen hat. Das Allgemeine aber, was hier zu fagen ift, bas ift jenes Bewußtsein, daß bie Universität burch Wiffenschaft zu bilden, fie also in philosophis schem Geiste b. h. so zu treiben habe, bag bas bilbenbe Element in ihrem Jachunterricht auch wirklich ftets in bie Ericheinung tritt.

Das Beste freilich muß ber Student für seine "Bildung" selber thun. Auch die Humboldt und Schleiermacher haben sich, als sie der Schule entwachsen waren, weiter- und selber weitergebildet. Gerade darin offensbart sich der Hauptmangel unserer sogenannten Schulbildung — schon das Wort ist verkehrt —, daß in den Schülern unserer Tage dieser Trieb zur Selbstbildung so wenig entwickelt, so selten anzutressen ist, daß sie nicht bildungshungrig auf die Hochschule kommen —, das sokratische Bewußtsein ihres Nichtwissens ist in ihnen nicht genügend entwickelt, sie haben ja die "Reiseprüfung" bestanden! Worin besteht denn nun aber die Bildung? Paulsen hat ihr Wesen

unlängst fein und treffend so bestimmt: "es sei flare und tiefe, jum Befen bringende Erfenntnis ber natürlichen und geschichtlichen Birklichkeit, ficheres Urteil über bie eigenen Berbaltnisse und Aufgaben, ein fester, feiner felbft gegen bie Schwankungen ber Reigungen ficherer, burch bie bochften menschlichen 3mede beftimmter Wille, ein feines Gefühl für bas Beborenbe und Beziemenbe, endlich eine bisciplinierte Sinnlichkeit mit verebelten Genuftrieben, bie, bas Gemeine gurudftogenb, für alles Schone empfänglich, einem reichen Gemütsleben zur Unterlage und gleichsam zum Resonangboben bienen." Und bazu tommt bann noch bie Empfänglichkeit für alles Menschliche überhaupt, bas offene Berftandnis und bas geneigte Berftebenwollen und im Zusammenhang bamit die Toleranz, welche gegen anders Meinende und Andersartige bulbfam b. h. auch wieder verftandnisvoll fich erweift. Go bebeutet Bilbung ben Gegensatz gegen alles Ginseitige und Bornierte. Das Wichtigste aber ift, daß sie etwas anderes ift als Lernen, ein nicht von außen Rommendes und Getommenes, fein blokes Aufnehmen von Stoff, fonbern ein von innen heraus fich Geftalten, ein Bachfen und Bachsenlassen; tein Bielerlei und fein Aggregat, sondern ein organisches, einheitliches Ganges, feine Fragmente und Fegen, sonbern eine geschloffene einheitliche Welt- und Lebensanschauung. Und eben bas ist schlieflich die wichtigste Angelegenheit, um nicht zu fagen bie einzige Aufgabe bes beutschen Studenten, in biefem Sinn fich zu bilben, zum Bangen zu ftreben, eine Lebensanschauung zu erwerben und sich zu ersarbeiten.

Aber hat er nicht am Ende schon eine solche, die er fertig auf die Hochschule mitbringt und mitbringen soll, die religiöse, die christliche? Und ist nicht, wo sie etwa sehlt, die Universität verpstichtet, ihm diese fertig mitzuteilen oder, wo er sie hat, sie ihm um jeden Preis zu erhalten? Das führt uns auf das Berhältnis des Studenten und der Universität zu Religion und Kirche, ein Berhältnis, das ja gerade in diesem Angendlick ein viel besprochenes und viel umstrittenes ist.

## Fünfzehnte Borlefung.

Bom Berhaltnis bes Studenten au Religion und Rirche foll alfo heute gunächft die Rede fein, meine Berrn. Die Universitäten bes Mittelalters waren zum Teil wenigstens firchliche Anstalten und auch nach ber Reformation hatten fie jedenfalls in Deutschland noch lange einen ausgeprägt konfessionellen Charakter. Eines aber war burch die Reformation entschieden anders geworden: Die mittelalterliche Wiffenschaft war in ihrer Arbeit und in ihren Ergebniffen von der Kirche abhängig - ancilla theologiae, an sie und ihre Lehre gebunden; bas hat aufgehört, die Wissenschaft hat sich emanzipiert, sie und ihre Lehre ist frei. Und bamit mußte auch ber wissenschaftliche Betrieb auf ben Universitäten und mußten diese felbit bie Abhängigkeit von Kirche, Konfession und Religion Nur die theologischen Fakultäten stehen hierin lösen. in einer eigentumlichen Mittelftellung, gegen welche fich bie Universitäten jederzeit verständnisvoll und tolerant gezeigt haben, während umgekehrt bie Rirchen - bie katholische sowohl als die protestantische - diese Thatsache nur ungern anerkennen und sich immer wieder gegen die wissenschaftliche Seite ihrer Fakultäten in oft geradezu brutaler Weise auslehnen und empören; und doch will diese schwierige Doppelstellung ganz besonders zart und taktvoll behandelt sein.

Bart und taktvoll freilich brückte fich in ber Reichstagssitzung vom 10. Januar bieses Jahres ber elfäßische Abgeordnete nicht aus, der behauptete: "wir haben in Strafburg eine Universität, die bem Lande bis jest Millionen und Millionen fostet; nun, in dieser Universität ift feine Spur und fein Junken von Religion". Er, der katholische Pfarrer, beleidigte damit aufs gröblichfte die evangelisch-theologische Kakultät unserer Sochschule, beren Wirken und beren Beift er boch viel zu wenig kennt und versteht, um ein Urteil über sie abgeben zu können. Aber sehen wir ab von der theologischen Kakultät, so hat ber Mann mehr Recht, als er wohl felber ahnt und weiß: bie Strafburger Universität hat so wenig als irgend eine andere moderne Universität als solche Religion ober lehrt Religion: bas überlassen wir - mehr ober weniger vertrauens= voll - den bestehenden Rirchen; mas wir lehren, ist Wiffenschaft, und was wir haben, ift Wiffenschaft - freie Wiffenschaft; benn wir leben nicht mehr im Mittelalter unter bem Schatten ber Rirche. Daraus ergiebt sich, daß auch der konfessionelle Charakter ber Universitäten verschwunden ist. Ratholiken und Brotestanten, Chriften und Juden sind uns als Schüler und Lehrer gleich willtommen; bei Berufungen von Professoren haben wir lediglich nach ber wissenschaftlichen Qualifikation, nicht nach bem Glaubensbekenntnis und der religiösen Richtung des Dozenten zu fragen.
Daraus ergiebt sich naturgemäß auch die Konsequenz, daß
die Universitas magistrorum et scholarium keine Kultusgemeinschaft mehr bilden, keinen gemeinsamen akademischen Gottesdienst mehr haben kann; wo ein solcher
noch besteht, ist es ein anachronistischer Rest, der historisch berechtigt sein mag, es sachlich aber nicht mehr
ist. In der sozialen, alle Kastenunterschiede negierenben Tendenz unserer Zeit liegt es, daß auch kirchlich
die Angehörigen der Universität am besten am Gemeinschaftsleben der städtischen Kirchen teilnehmen, nicht
aber eine Gemeinde für sich bilden.

Und nun die Gretchen-Frage auch an den Stubenten: wie hast bu's mit ber Religion? Manchem kommt bas vielleicht mußig vor: was geht ben Studenten die Religion an? Aus zwei Gründen läßt fich ein solches rein negatives Berhalten wohl begreifen. Einmal, Religion ift Gegenstand bes vorbereitenben Schulunterrichts und - es ist bas ja ein offenes Gebeimnis unter allen, bie ein Symnasium besucht haben - mit verschwindenber Ausnahme ift es um diefen wichtigen Gegenstand auf unseren höheren Schulen besonders schlecht bestellt: Die Schwierigkeit des Rachs, eine gewisse Vorsicht und Aengstlichkeit ber ben Unterricht erteilenden Lehrer nach links und nach rechts und, als Folge bavon, eine geringe Achtung ber Schiller vor diefen Stunden tragen bazu bei. Und fo kommen fie, besselben überbruffig, auf bie Sochschule. Furs weite aber liegt es im Wesen bes Studenten, wie hichon wiederholt gezeigt habe, unhistorisch und pietätze zu sein. Die Religion aber als bestimmte — und s giebt keine andere als eine bestimmte Religion — ründet sich auf Geschichte, und als Abhängigkeitsgefühl ordert sie von dem Menschen Pietät; in der Schule und u Haus hat man daher an den Jungen Jahre lang den luspruch erhoben, gegen jenes Geschichtliche Pietät zu eigen. Der freie Bursch will sich auch diese Abhängigeit nicht länger gefallen lassen, darum weg damit!

Und doch ift dieses bloß negative Berhalten und pure lblehnen ein schwerer Mangel, ber fich in bem Sanzen er zu gewinnenden Bilbung und Lebensanschauung itter rachen muß. Entweder bleibt bamit an einem er wichtigsten Puntte einfach eine Lude ober, wenn iese Lude sich fühlbar macht und bann auf bie Dauer nerträglich wirb, fo fehrt man fpater unbesehen zu er alten überlieferten Auffassung gurud, nur weil fie iftorisch und weil es also bas Bequemfte ift. Aber a sie nicht wie alles übrige burch ben Werbe- und läuterungsprozeß ber Bilbung und Lebensanschauung indurch gegangen ist, will sie nicht zum Uebrigen affen und bleibt barum fremd und äußerlich und wird ben beswegen nur aus Bequemlichkeit, ja vielfach gar ur aus äußerlichen Rüchsichten, nicht aus irgend welchem nnerlichem Bedürfnis wieder aufgenommen. indet daher leiber fo oft, daß gerade in den Kreifen er akademisch Gebilbeten folche Schein- und Deuchelriften mit einer ber übrigen Weltanschauung angefügten, nicht eingefügten Religiofität besonders gablreich find.

Schon baraus geht hervor, wie verfehlt und gefährlich jenes ablehnende Verhalten gegen alles Religiöse beim Studenten ift. Die Religion ift zu allen Zeiten eine ber wichtigften Angelegenheiten bes Menschen gewesen und ist es auch heute noch ober richtiger: heute wieder mehr als vor zwanzig und vierzig Sahren. Ein religiöfer, ein muftischer Rug geht langfam zwar, aber unverkennbar durch Litteratur und Runft, durch Gesellschaft und Bolt: auch die chriftlich-soziale Bewegung weist auf dieses Wiederaufleben und erstarten religiöser Motive bin. Und nun kommen Sie gerade für diese Seite unseres geistigen Lebens besonders schlecht vorgeschult und vorbereitet auf die Sochschule und wollen in einer sich bornierenden Regation auf biefem ungebildeten Standpunkt, bei biefer schülerhaften Abneigung des Primaners verharren! Nein, das kann nicht bas Richtige fein, bas ift bes beutschen Studenten und feiner Aufgabe, fich für bas Leben gu bilden, geradezu unwürdig.

Was hat er also positiv zu thun? wie soll er es mit der Religion haben? Auch hier gilt: er ist Student, er soll also studieren und nachlernen, was er auf der Schule zu lernen versäumt hat oder was an ihm versäumt worden ist, soll die religiöse Frage wie die soziale vor allem verstehen lernen, sich dafür interessieren, darüber lesen, darüber debattieren und disputieren. Es hat eine Zeit gegeben, wo man ein

religiöses Gespräch in Gesellschaft für unerlaubt und ungebildet gehalten hat; die Zeiten find vorüber, und barum burfen auch bie Studenten unter fich von Religion und Rirche reben. Und wohlgemerkt, nicht bloß bie Theologen; das große Problem vom ewig nach Ausgleichung strebenben und ewig unausgeglichenen Gegensat zwischen Glauben und Wissen ist eine Angelegenheit aller Fakultäten und als Grenzstreit zwischen Religion und Wiffenschaft ein echt wiffenschaftliches Deshalb ift es natürlich auch verdienstvoll Thema. und von hohem Werte, wenn feitens ber theologischen ober philosophischen Kakultät allgemein orientierende Borlefungen über Religionswiffenschaft gehalten merben: jenes Berhältnis von Glauben und Wiffen und bas andere von Moral und Religion muß in der Lebensanschauung der Gebildeten nach der einen oder andern Seite bin Geftalt und Form gewinnen.

Wenn aber bas Disputieren bas richtige Berhalten für ben Studenten auch in diesem Punkte ist,
so gilt also auch hier: nicht fertig, nicht abgeschlossen
und darum vor allem nicht intolerant sein! Die Universität ist dem Wesen der freien Wissenschaft entsprechend
simultan, Katholiken und Protestanten, Christen und
Juden, Gläubige und Ungläubige, Pantheisten und
Theisten, Materialisten und Idealisten — sie alle haben
bei uns das Recht nach ihrer Façon zu existieren und
müssen bei Ihnen das Recht haben, gehört zu werden.
Wenn man aber ängstlich ist und meint, dadurch könnte
ber Student Schaben nehmen an seiner Seele, so fürchte

ich überhaupt nicht so leicht für den Studenten — Sie wissen, es mussen Jünglinge gewagt werden, um Wänner zu werden! — und würde jedenfalls weit mehr noch das bleierne Stillschweigen fürchten als das frischt Streiten und den ringenden Zweisel; denn nur diese führen zum Juteresse und zur Beschäftigung mit der Sache und zur Kenntnis derselben. Daß aber gar der Christ den Juden, der Katholit den Protestanten, der Gläubige den Ungläubigen boysotte, das wäre so ungedildet und ein solcher Mangel an jener Dulbsamteit der wahren Bildung, daß das höchstens vorübergehende Frungen und Wirrungen, unmöglich aber die bleibende Meinung der deutschen Studentenschaftsein kann.

Aber Religion ift ja von Haus aus nicht Sacht bes Rennens und Biffens, fonbern bes Gefühls; und bagu - wie ftebt bagu ber Stubent? Runachft bente ich, bat bier jener vielberufene fozialbemotratifche Gas recht: Religion ift Brivatfache. Bom Glaubiaften und Frommften bis jum religiofen Indifferentiften ift ein weiter Spielraum für allerlei Cattierungen, und ber muß bleiben; jebem ift unber n, wohin uns er fich ftellen will. Auck nbet für weiß, baß man gugleich en und fann, jener Begenfat ? lauber mehr und mehr, währ und Rirche, swifde weite Rluft fein f eine solche Kluft

wird. Eben beshalb hat aber auch die Wiffenschaft feinen Grund mit ihrer Forschung an sich zu halten und ber Kirche zulieb unfrei zu sein; baran wird auch bas Umfturggeset nichts andern konnen. Die Religion hat aber fürs andere auch - und bas verkennt jener sozialbemofratische Sat - einen gemeinschaftbildenben Rug. Die Gottesidee ift eine foziale Idee; darauf beruht bie religiöse Gemeinschaft und bie Rirche. Wie weit nun ber Ginzelne biefem letteren Buge folgen, wie er fich zur firchlichen Gemeinschaft stellen will, auch bas ift individuell und ift seine Brivatsache: fromme Menschen find oft — die Geschichte ber Rirche lehrt bas recht unfirchliche Menschen. Und nun liegt es wiederum im Wefen bes Studenten, in feinem Individualismus und seiner unhistorischen Richtung begründet, daß er ber Rirche als einem historisch Gegebenen etwas ferner Es ift bies nicht notwendig, auch ein Student fann ein fleifiger Rirchganger fein, und nur berienige mare zu tabeln, ber einen folchen beswegen verspotten und verhöhr ollte. Aber bas Gewöhnliche ift es nicht, raucht man bann nicht fofort die Hande ich i

> der Universitätsstadt zu beben orthobogen Prediger zu benn ben Katholiken ist besbenn katholischen und hen und dem resormieren mund dem südischen

> I aber thate, auch wer so als Stu-

bienst anzuwohnen. Keine Kirche und keine Konfession hat ja das Ganze des religiösen Lebens und Fühlens und wenn man so die sich ergänzenden Seiten der verschiedenen Religionsparteien bemerkt und durchschaut, so wird man hin und her gerechter und — ich kann nur immer wieder sagen — duldsamer innerhalb seiner eigenen Kirche allen Andersgläubigen gegenüberstehen.

Aber sollen die Studenten nicht auch unter und für fich felber religiöfe Gemeinschaften bilben? Bicgegen habe ich boch recht ernftliche Bebenten. Runachft, nötig icheint es mir nicht; ihnen fteben ja bie Rirchen ber Stadt offen wie jebem andern auch, wozu fich also separieren? Nun verstehe ich freilich wohl, wie ber aus frommem Elternhaus Kommende es anfangs vermiffen muß, daß ihm bas Gemeinsame bes Sausgottesbienstes plötlich genommen ift. Aber wie in allem anderen so ift er für die Studentenjahre eben auch hierin von der Familie los, nicht mehr und nicht weniger. Und "wenn bu beteft, fo gehe in bein Rämmerlein und schließe die Thure zu und bete zu beinem Bater im Berborgenen", biefes Wort Sefu ift boch fein unfrommes Wort. Bor allem aber. bie Familienandachten im frommen haus haben etwas Natürliches, bas Zusammenbeten von Studenten bagegen ift stets kunftlich und gemacht und ift, wie alles Gemachte, ber Gefahr ber Gewaltsamfeit, bes Erzwungenen und Heuchlerischen ausgesett. Und überbies, im Junglingsalter ift man nicht bazu bisponiert, mit feinen Gefühlen vor andere zu treten und bamit aus sich herauszugehen. Man verschließt sie naturgemäß schamhaft und keusch im eigenen Busen — man benke an die erste Liebe —, und das ist gut so; also ist es auch nicht nötig und nicht natürlich, mit seinen religiösen Gefühlen hievon eine Ausnahme zu machen. Zumal da die Jugend, wenn sie ihre Gefühle doch ausspricht, leicht überschwänglich und exaltiert wird, und das ist im religiösen Leben doppelt zu fürchten und zu vermeiden, daß man mehr sagt als man sühlt oder daß man sich gegenseitig in ein ungesund schwärmendes Gefühlsleben künstlich hineinsteigert. So scheint mir Religion schlechterdings nicht geeignet, Prinzip einer studentischen Korporation oder auch nur studentischer Privatsreundschaft zu werden.

Ob ich mit all dem fromm ober unfromm gerebet habe, ich weiß es nicht, ich bin mit meinen Gebanken nicht so schnell fertig wie manche über uns aburteilende Reichstagsabgeordnete und Journalisten; aber ich habe geredet als ehrlicher Mensch und so wie ich glaube, daß es Ihnen frommt — nach bestem Wissen und Gewissen.

Bu ber Bilbung, zu ber Lebensanschauung eines gebilbeten Mannes gehört aber neben ben wissenschaftlichen und religiösen, den sozialen und politischen Ingredientien namentlich noch die Bekanntschaft mit Kunst und Litteratur. In diesen Geisteserzeugnissen bringen sich ja mehr fast als in allen übrigen die Stimmungen und Strebungen und Strömungen einer Zeit und eines Volkes, die tiefsten Regungen einer Zeit und eines Volkes, die tiefsten Regungen

ungen ber Bolfsseele jum Ausbruck. Wer fich baber als gebilbeter Menfch in feiner Beit und in feinem Bolk zurecht finden und bas ganze Leben besselben mitleben will, ber barf auch an jenen Gebieten nicht teilnahmlos und gleichgiltig vorübergeben. Deutsche Dichter lefen und fennen ift für die Bflege nationaler Gefinnung wertvoller als Mitglied eines fprachreinis genben Bereins fein. Theater oder Konzerte zu befuchen bazu braucht man nun freilich bie Studenten im allgemeinen faum erst aufzuforbern. wie fteht es um die Befanntichaft bes deutschen Studenten fin de siècle mit ber beutschen Litteratur? Man flagt vielfach, daß die Studenten nach dem Abiturienteneramen nichts berartiges mehr lesen. Das ware fclimm; benn bie Schule, giebt auch hier wieber nur Bruchftude, und wer als Student feine Luft hat zu lefen, ber hat bann fpater im Beruf vollends feine Beit bagu, holt alfo bas Berfaumte nie mehr nach. Auch baran ift bie Schule nicht ohne Schuld - burch bas Rach ber Litteraturgeschichte, wie es vielfach noch recht unpabagogisch getrieben wird: hier hat man ja alles "gehabt", über alles abgeurteilt, wozu also die mit tausend Rehlern behafteten Stude erft noch lange felber lefen? Der Hauptgrund aber liegt boch vor allem in jenem Rüglichteitszuge unserer Beit, ber über bem Sachstubium bie allgemeine Bildung vergeffen läft und die auf die Lektüre eines Dramas ober Romans verwendeten Stunden als Zeitvergendung ansieht. Aber ob es nicht nühlicher ist, eine mißige Stunde zu verlesen als einen schönen Nachmittag über dem Stat zu verbringen — meine Herrn, ich habe als Student auch Karten gespielt, aber doch noch weit mehr Romane gelesen —, das ist kaum die Frage. Nun weiß ich ja wohl, man kann auch durch Romanlesen verbummeln und verkommen; man kann namentlich auch mit einer gewissen bösen Lust nach jenen auf die Sinulichteit und Lüsternheit spekulierenden Büchern greisen und seine Fantasie übel erhitzen und verderben. Aber die Gesahr ist doch erheblich kleiner als beim Spiel und beim Bierkrug; deshalb sage ich keck: Lesen Sie und lesen Sie viel!

Aber was follen wir lefen? Ich könnte barauf mit Einem Wort fagen: alles! benn auch ba gilt es allen Richtungen gegenüber fich offen und empfänglich. gegen feine fich intolerant ju zeigen. Doch hier kommt ein Bug bes Studenten zu Tage, bem wir glaube ich noch nicht begegnet find, obwohl er mit feinem Mangel an historischem Sinn zusammenhängt: ber Student ist rerum novarum cupidus, ist durch und durch modern, das Aeltere erscheint ihm sofort als veraltet, er fällt sozusagen stets auf bas Reueste herein. Und bas ift gang natürlich; benn er ift jung und lebt in der Gegenwart; und bas Reue ift auch jung und gebort ber Gegenwart an, alfo -! und wenn die Mobernen vollends wie im Moment felber jung, zum Teil "fu jung" find, fo versteht fich biefer Bug ber akademischen Jugend zu ihren Altersgenoffen,

biese Borliebe für das jüngste Gründentschland schon aus Korporationsgeist ganz von selbst. Sollte aber in Folge davon auch Ihre Kritik dem guten Alten gegenüber etwas gar zu pietätlos und absprechend ausfallen, so thut das weder jenem Alten noch Ihnen viel Schaden. Das Alte bleibt darum doch gut, und Sie bleiben für dieses Ihr Urteil nicht zeitlebens verantwortlich und haftbar, bleiben nicht für immer daran gebunden, namentlich wenn Sie nicht so thöricht sind, es sogleich drucken zu lassen.

Aber eines meine ich mußte ber Stubent aus seiner wissenschaftlichen Arbeit auch hiezu mitbringen und auch hier anwenden: über nichts zu urteilen, was er nicht selber gelesen hat, also nicht kennt. Und barum führt beim Studenten ber absprechende "Mobernismus" mit innerer Notwendigkeit zum Kennenlernen und zum Lesen auch bes einheimischen Alten; bann erst haben Sie wirklich das Recht abzusprechen über das Alte, wenn Sie es dann noch für angezeigt halten und nicht vielmehr ihre absprechende Kritik hinfort an so manchen hochbelobten Neuen und Fremben üben und schärfen wollen.

Und auch vor der Kunft verschließe keiner seine Augen: dem Naturalismus in der Poesie entspricht auch hier eine neue höchst interessante naturalistische Richtung, und die eine versteht man ganz nur an der andern. Also nicht nur Borlesungen über Kunstgeschichte, sondern auch Kunstausstellungen besuchen, wo immer man ihrer habhaft werden kann! an keinem Bilder-

laben, an feinem Schaufenfter mit Runftgegenständen mit geschloffenen Augen und ftumpfen Sinnen vorübergehen! Selbst wir hier in Strafburg bekommen ab und zu ein Endchen bavon zu sehen, haben hier im Haus sogar bes Schönen recht viel: haben Sie sich bas alle ichon eingehend angefeben?

Die Welt bes Schönen zu kennen, bas gehört auch mit zur Bilbung, zum Gangen menschlicher Bilbung, und gehört in Ihrem fünftigen Beruf als Gegengewicht zu Ihrem Leben, teilweise gerabezu als Bilfemittel zum Beruf felber. Und es gehört vor allem auch mit zu ber Arbeit an ben fozialen Aufgaben ber Begenwart, unfer Bolf teilnehmen zu laffen an biefer Welt ber Boefie und ber Runft, bamit es reiner und feiner genießen lerne. wollen Sie ihm aber hierzu verhelfen, wenn Ihr Sinn felbft tot und zu und verschloffen, wenn Ihr Geschmad felber roh und ungeläutert ist? Und boch sind gerade in biefer Beziehung viele fogenannte Gebilbete, auch akademisch Gebilbete unglaublich ungebilbet; in Ginem Stud roh fein heißt aber überhaupt nicht gebilbet fein; benn Bildung ift ein Ganges und umfaßt ben aanzen Menfchen. Und fo find es boch feine Allotria, au benen ich Sie hier aufforbere und antreibe. Denn wie der Mensch nicht vom Brot allein lebt, so ber Stubent nicht vom Bier und vom Rach allein.

Das, meine Berrn, find ein paar jener Ingre-Dientien und Elemente ber Welt- und Lebensanschauung, die sich der Student erwerben soll. Noch eines aber

muß genannt werben, mas zur studentischen Lebensanschauung jedenfalls mitgehört, bas ift ber Ibealismus; ich füge bingu: ber fittliche Idealismus, ber mit jeder theoretischen Weltanschauung vereinbar ift und vereinigt werden muß, wenn fie haltbar, burch Blud und Unglud im Leben bes fünftigen Mannes unerschütterlich sein soll. Ideale muß ber Mensch haben, hohe Gedanken, hohe und würdige Riele, die ihn über die flache Alltäglichkeit des Daseins hinausheben und ihm die Kraft und den Mut geben, per aspera ad astra zu streben. Die Jugend aber kann sich diese Riele gar nicht boch genug steden, kann sich biefe Ibeale nicht leuchtend genug vor die Seele ftellen. Doch welcher Art find, können und follen biefe Ibeale fein? In einem ber vielen Briefe, die ich aus Ihren Reihen bekommen habe, rief mir einer von Ihnen halb verzweifelnd halb tropig zu: geben Gie uns Idealc. aber folche, an die wir glauben können, also nicht jene abgestandenen, von benen wir Jungeren nichts mehr wiffen wollen! Meine Herrn, gang abgesehen bavon, baß ich perfonlich manchen biefer neuen Götter, ben Ibscn und ben Nietsiche und ben Tolftoi, doch recht fritisch und ffeptisch gegenüber ftebe, - bas ift zu viel verlangt. bas kann ich nicht: Ibeale kann uns überhaupt nicmand geben, fonft find es Bögenbilder ohne Wert, unsere Ideale muffen wir Menschen uns felbst machen, fie muffen berauswachsen aus unferer eigenen geiftigen Arbeit, aus unseren Studien und unserem Streben. aus unserer Welt- und Menschenersahrung, aus bem. was wir hören und lesen, was wir benken und fühlen, erfahren und erleben, was wir wollen und glauben. Gerade das aber ist ein so trauriges Zeichen unserer Zeit, daß nichts wachsen, nichts von innen heraus sich gestalten und bilben will, daß so viele wirklich ohne Ideale bleiben. Das sind die Mattherzigen und Blassierten, die Banausen und die Frivolen, die es dazu nicht zu bringen vermögen.

Dem gegenüber rufe ich Ihnen zu: Schaffen Sie fich Ideale! Wie immer dieselben aussehen, wenn fie nur von Ihnen felbst geschaffen find, fo leben fie für Sie, so haben fie Fleisch und Blut, so haben fie ibealen Wert und ibeale Wirkung auf Sie. Und schaffen Sie sich hohe Abeale, steden Sie sich weite und ferne Ziele, baß Sie nicht zu rasch mit sich zufrieden sind: nicht weichlicher Weltschmerg, aber stolze Ungufriedenheit mit sich selber ist das vor Käulnis bewahrende Salz einer jugendlichen Weltanschauung. Und endlich, schaffen Sie Ihr ganges Leben lang an diefen Ibealen; fein Ideal ist unwandelbar und fertig, und jugendliche Ibeale zumal find gar allgemein und unbestimmt und muffen erft allmählich fixiert und ausgefüllt werben. Das Ibeal wächst mit bem Menschen, nur fo hilft es ihm gu seinem inneren Wachstum, zu seiner Selbstbilbung und Selbsterziehung. Dabei will ich nicht bergen, bag es in unserer Zeit schwerer ift als je, sich folche Ibeale als feste Richt- und Rielvunkte, als bie leitenben Sterne auf der Lebensfahrt zu gewinnen. Wir find Uebergangsmenschen, und Uebergangszeit ift, wie schon gefagt, tomplizierte, ift bofe Zeit. Gin Bittern wie vor einem fommenden Ungehenern geht durch die Welt; ba aagt man, festen Jug zu fassen, ba wartet man wie Ibjens Mora auf bas "Wunderbare", bas ba fommen foll. Aber, meine Herrn, biefes Bunberbare fommt nicht von felbst, fommen tann es nur durch Sie als die Träger ber Zufunft, und barum kommt so viel barauf an, ob Sie und daß Sie Ideale haben und baß Sie - ich fage ce noch einmal - Bilbung haben und gebilbet werben; benn Bilbung allein macht wahrhaft frei, frei vom Alten, sofern es ein Beraltetes und Bernunftwibriges ift: Bilbung macht offen, offen und empfänglich für alles Neue, das Sie prüfen follen: und Bilbung macht bulbfam, bulbfam gegen alle, bie neben Ihnen, wenn auch auf anderen Wegen, benfelben hohen Rielen auftreben. Und biefer Bilbung gehört - barin bin ich ein unverwüstlicher Optimist - bie Butunft im gangen, und ben Gingelnen macht fie allein wahrhaft glücklich — soweit der Mensch überhaupt glücklich werben fann, füge ich als ein bes Lebens kundiger und durch das Leben auch in meiner Ausbrucksweise vorsichtig gewordener Mann hinzu.

## Sechzehnte Vorlesung.

Run aber weg von diesem Allgemeinen, meine Berrn, jum Fach, jur wiffenschaftlichen Arbeit bes Studenten! Dabei ware es ja möglich, die einzelnen Fächer und Fakultäten zu besprechen. Allein bamit würde ich mich mit Recht dem Vorwurf des Dilettantismus und ber Allotrioepiskopie aussetzen. Ich verstehe mein Rach, bas ja gludlicherweise eine gewisse Weite und Freiheit ber Bewegung julagt und mir gestattet rechts und links auszugreifen; auch habe ich Philologie und Theologie "burchaus studiert mit heißem Bemühn". Aber ich werbe mich wohl hüten, mich auf frembe Bebiete hinüberzubegeben und von Dingen zu reben, von benen ich nichts verstehe: wie wurde es mir damit bei Ihnen, wie vollends bei meinen Rollegen ergeben? Und überhaupt, vestigia terrent! Die Allseitigkeit Schellings, die auch in feinen Borlefungen über die Methode bes akademischen Studiums zutage tritt, ift weber ihm felbst noch der Philosophie im ganzen gut bekommen. Und barum beschräuke ich mich boch wieber auf ein allgemeines anderer Art und rebe von bem längst icon in unserem Gesichtstreis stehenden, aber

immer wieder zurückgeschobenen Thema, von bem Berhältnis bes Studenten zum Professor.

Auch im Professor kommt die Doppelseitigkeit unserer deutschen Hochschulen zu Tage, ist er doch eine Art von Doppelwesen, Gelehrtex und Lehrer zugleich. Dabei unterscheiden sich ja die einzelnen so, daß der eine von uns mehr Forscher und Gelehrter, der andere vor allem Lehrer ist; wer aber eines gar nicht oder wer gar keines von beiden ist, der freilich wäre nicht am richtigen Plat. Uns geht hier natürlich nur das zweite, die Rolle des Lehrers an, obgleich es mit zum Wesen des akademischen Lehrers gehört, daß sein Unterricht befruchtet und getragen sei von seiner Gelehrsamkeit, und auch bei mangelndem Lehrtalent kann diese noch immer imponierend genug auf die Hörer wirken: der Professor muß erst Magister d. h. Meister sein in seinem Fach, ehe er Professor, Lehrer sein kann.

Bum akademischen Unterricht gehörte nun nach alter Sitte ausschließlich ober boch weitaus in erster Linie das Halten von Borlesungen. Hier teilt der Professor seinen Zuhörern in zusammenhängendem Bortrag seine wissenschaftlichen Auschauungen in irgend einer Disciplin seines Faches mit. Und Borlesungen halten wir noch immer. Profitemur! Darin liegt zweierlei. Einmal das Moment der Oeffentlichkeit; und beswegen ist es eine so seltsame Berrenkung des Sachverhalts und eine so eklatante Berkennung seiner Aufgabe, wenn der Professor publicus soll kein geheimer Katwerhält: der Professor publicus soll kein geheimer

Rat sein. Und fürs andere liegt barin bas Subjeftive, profitemur, confitemur, wir legen Bekenntnis ab von unserer Auffassung bes Gegenstandes. ist ber Unterschied vom Praeceptor, vom Schulmeister: biefer lehrt seine Schüler bie Grammatik, bie Mathematik nach einem von ber Behörde vorgeschriebenen oder boch genehmigten Lehrplan und Lehrbuch (ben Uebergang vom Praeceptor zum Professor in den oberen Klassen bes Symnasiums fenne ich natürlich wohl): wir tragen Ihnen unfere wissenschaftliche Anschauung und Ueberzeugung vor. Und beswegen, meine Berrn, muß die Lehre frei sein, sonst konnten wir ja nicht mehr profiteri, offen bekennen, was wir wissenschaftlich benten und für mahr halten, fonst maren wir feine "Brofessoren" mehr. Und barum ist bas auch ein schlechter Professor und ungetreuer Haushalter bes ihm anvertrauten Bildungsgutes, ber fich etwa vor ben Reben eines Reichstagsabgeordneten ober vor ben Denunziationen einer Zeitung ober vor der Ungnade eines Ministers ober eines Fürsten fürchtet und sich baburch abhalten läßt, öffentlich und offen zu fagen, was er in feinem Sache bentt.

Allein Sie sehen zugleich auch das Subjektive bieser Formulierung: wir lehren nicht die Wissenschaft nach einem vom Staat ober von der Kirche approstierten Lehrbuch und System, sondern wir tragen Ihnen unsere Auffassung von der Wissenschaft vor, und die kann falsch, kann irrig sein. So liegt in der Stellung des Prosessions ein außerordentlich Hohes —

auf fich felber fteht er ba gang allein, und ein fehr Gefährliches - er fann irren: Grund gum Sochmut auf ber einen Seite, ben man uns ja auch reichlich nachfagt, und Grund zur Bescheidenheit andererseits, woran es uns hoffentlich auch nie fehlt. Während bies nun aber in ber Schule bochft bebentlich ware, wenn ber Praeceptor feinen Schülern eine faliche Regel beibrächte, weil hier ber Junge das Falsche vom Wahren nicht unterscheiben kann und weil er sich auf die Autorität bes Lehrers unbedingt muß verlaffen fonnen und auch wirklich verläßt, fo ift das beim Profeffor nicht ebenfo ber Fall. Er hat ja feine Schüler vor fich sonbern Sorer, und seine Aufgabe, wenigstens wenn er fie recht verfteht, kann nicht barin liegen, um jeden Breis Autorität für biefe zu fein und fie an sich zu binden und in Abhängigkeit von sich zu erhalten, sondern fie zum eigenen Arbeiten, Rachbenken und Prüfen anzuregen, ihnen bazu die methobische Anleitung und bas nötige Material und vor allem auch die Ueberschau über ein ganzes Gebiet und baburch die Beziehungen und Busammenhänge zu geben und fie fo in ben Stand zu feten, auch ihn felber zu kontrollieren und an feiner Auffassung ber Wissenschaft Kritif zu üben. So ift ein fritisches Berhalten auch uns Professoren gegenüber bas gute Recht bes beutschen Studenten, ja mehr als bas, es ift geradezu scine Bflicht.

Darans folgt allerlei. Fürs erste, es ist jeberzeit feige und lächerlich, wenn sich der Stubent von irgend

einer Seite verbieten läßt, einen bestimmten Professor zu hören ober wenn er sich bas selbst verbietet, weil er ihm gefährlich sein und werden könnte. Dagegen schützt ihn ja boch bas Bewußtsein, baß er es nur mit der subjektiven Auffassung dieses einzelnen Lehrers zu thun habe und schützt ihn das weitgehendste Recht freiester Pritik. Dieser Boykott ist aber auch durchaus ungebildet, da zur Bildung das Ertragen können fremder und abweichender Anschauungen und das Kennenlernen berselben gehört.

Fürs zweite ist es aber boch auch natürlich, baß eine ftarte Berfonlichkeit, eine imponierende Belehrfamkeit, eine glänzende Rebe ben jungen Mann mitreift und in ihre Bahnen zwingt. Daraus entftehen Schulen und Schüler, Anhanger, sianer: bas ist an sich nichts Ungesundes, wenn nur in bieser Schule keine Ausschlieflichkeit und Unduldsamkeit Blat greift, wenn nur ber Professor nicht herrschen, sonbern vielmehr bienen will und daher auch zur Kritik an fich felber aufforbert und gewiffermaßen feine Schüler felber vor fich und seiner Autorität warnt; und wenn die Anhänger ihrerseits nie vergeffen, daß sie bie Bflicht haben nachzuprufen, weiterzuarbeiten, felbftanbig zu benten. Daß freilich gegen alles bas vielfach gefündigt und folche wiffenschaftlichen Schulen zu Koterien und Kliquen werden und dann zu ben wiberwärtigften Ericheinungen unferes Beifteslebens gehören, das weiß ich leiber nur ju wohl.

Bum dritten ift aber bei biefer ftudentischen Rritif,

zu ber ich Ihnen bas vollste Recht mabren möchte, nicht au vergeffen, daß der Brofeffor nur profitetur b. h. gat nicht den Aufpruch erhebt, die Bahrheit felbft und unfehlbar zu fein. Subjettive wissenschaftliche Ueberzeugungen hat man bas Recht für irrig und falich zu erklären, als Ueberzeugungen muß man fie aber respettieren und achten, und darf fie vor allem niemals bem Brofeffor "ins Gewiffen ichieben" wollen, gerade weil auch er ein Gewiffen hat und fie nach beftem Wiffen und Bewissen vorträgt. Aber ber Brofessor tritt mit biesem feinem wiffenschaftlichen Bekenntnis nicht vor eine Volksversammlung, sondern vor seine Borer im geschloffenen Hörfaal, und er thut dabei nur, was feines Amtes Und eben barum hat keiner bieser Hörer bas Recht, Diefes Bekenntnis hinauszutragen und die nicht-akademische Deffentlichkeit zu gerren. allem schon beshalb nicht, weil wir als profitentes fozusagen selbst noch mitten in der Arbeit stehen, mit der Sache noch nicht fertig find, noch nicht abgeschloffen Auf bem Ratheber fällt uns, namentlich wenn haben. uns ein gewiffer magnetischer Rapport bes Intereffes mit unseren Buborern in perfonliche Fühlung fommen läßt, Neues und oft gerade das Beste erst ein, und umgekehrt vergessen wir, zumal wenn wir frei reben, oft biefes Befte, ce gelingt une nicht, bas, was wir fagen wollen, im Augenblick fo herauszuarbeiten, wie wir es gerne haben möchten; ich gehe barüber oft recht unzufrieden mit mir, recht unglücklich aus der Borlefung nach Haufe. So ift auch hier bei uns, ähnlich wie

bei Ihnen, die Lehre im Fluß und im Werden. Auf der andern Seite aber ist der deutsche Professor nicht fo schüchtern und blöbe, daß er nicht, wenn er fertig zu sein und mit seinen Gedanten über einen Gegenstand abgefcoloffen zu haben glaubt, diefelben zu Bapier brächte und mit ihnen im Druck vor die weitere Deffentlichkeit träte. Das darf ihm aber nicht ein anderer sozusagen über den Kopf wegnehmen, man muß es ihm überlassen, auch ben richtigen Zeitpunkt bafür muß man ihn felber wählen laffen. Es ift alfo ein unerlaubtes Borgreifen und Eingreifen in gang perfönliche Rechte. Und überbies klingt auch manches, aus bem Zusammenhang geriffen und verfurzt ober in andere Form gegoffen, ganz anders als es gemeint war, wird migverständlich und migverstanden und gibt ein falsches Bild, ruft ungerechte Beurteilung hervor. Vor allem aber, offenes Bekenntnis lege ich ab vor Ihnen, meinen Buhörern: Sie halte ich bagu für reif, für würdig und wert, bei Ihnen laffe ich mich geben und gebe mich Ihnen offen und frei. Was aber für Sie bestimmt ist und paßt, paft nicht ohne weiteres für alle Welt; meine wissenschaftlichen Ueberzeugungen, bas Beste, mas ich habe, fete ich benen nicht vor, die dafür nicht das hochzeitliche Rleid wiffenschaftlicher Arbeit, dafür nicht die nötigen Voraussenungen haben. Solches Hinaustragen unserer Gebanken in lobenden ober höhnischen Reitungsartiteln ift alfo ftets ein Bertrauensbruch, ben jungft and Beinrich von Treitschke mit Recht gerügt hat: wir sprechen im Hörsaal nur für Sie, und was wir

davon weiteren Kreisen mitteilen wollen, das muffen Sie uns gefälligst selbst überlassen.

Die mahre Kritit, bie ber Student an ben Bortragen feines Professors übt, beftet fich an bie Sache und ist ein Disputieren und Debattieren mit sich felbst und mit Komilitonen, ein dialeyeogai barüber, um über fie zur Rlarheit zu gelangen. Baufig genug aber bezieht fich die studentische Kritit mehr nur auf Aeuferlichkeiten und wird bann häufig ungerecht, verfehlt bie Bunkte, auf die es ankommt. Ob wir ablesen ober frei fprechen, fliegend ober ftodenb, wigig ober troden reben, bavon läßt fich Ihr Urteil vielfach allzu ausschlieflich im Guten ober im Bofen beeinfluffen und bestimmen. Der auch vom Studentenwig am häufigsten erhobene Vorwurf ift ber, daß ber Professor ftereotyp werbe: hier pflege ich einen Wig zu machen! fo haben die Aliegenden Blätter benfelben augespitt. Und boch ist gerade er nicht eigentlich berechtigt: man lieft ja immer wieber für andere Buhörer, benen es also iedes Mal ein Neues ist; und man hat sich vielleicht nicht bas erste, aber bas zweite ober britte Mal die Ordnung und den Sang ber Borlefung, ba und bort felbst die Formulierung im Einzelnen befinitiv festgestellt als die, welche ber missenschaftlichen Unschauung am besten entspricht und für den Unterricht und bas Berftanbnis am geeignetsten erscheint: foll man nun, nur um abzuwechseln und zu variieren, später bavon abgehen und bas als richtig und praktisch Befundene ein nächstes Mal schlechter machen? Berechtigt ist der Borwurf nur da, wo der Professor wirklich veraltet und verknöchert Neues nicht mehr auf sich wirken läßt und davon keine Notiz mehr nimmt; dann freilich ähnelt er einem ausgesungenen Tenoristen und thäte besser, nicht mehr aufzutreten, zumal da die Jugend bekanntlich unbarmherzig und mitleidlos gegen das Alter zu sein pslegt.

Die Rritif bes Studenten ift eine private, b. h. am beften eine im Rreis ber Romilitonen geübte und zu übende. Aber naturgemäß möchte er fie auch bem von ihr Betroffenen jum Bewußtsein bringen und befannt werben laffen. Dazu hat er nun ein gang einfaches und sicheres Mittel: wenn ihm die Vorlefungen gefallen, fo befucht er fie regelmäßig; wenn nicht, fo schwänzt er fie ober kommt boch im nächsten Semester nicht wieder. Das ist die korrekteste Art, wie Sie uns kritisieren, wobei wir uns freilich ben Borbehalt gestatten, zu glauben, daß ein erheblicher Brozentsat ber Schwänzenden uns damit überhaupt nicht fritifieren will, fondern viel materiellere und viel weniger gerechtfertigte Grunde bazu hat. Um von bem Nachstliegenben, ber Faulheit zu schweigen, fo wiffen wir alle, daß jebe Wiffenschaft auch ihre langweiligen Streden hat; wer schwänzt, sobald biefe betreten werben, ber zeigt bamit nur seine eigene Urteilslosigkeit und feinen Mangel an Berftanbnis für wiffenschaftliche Arbeit und an Pflichtgefühl, bas sich auch auf bas Langweilige zu erftreden hat. Aber immerhin, wenn in ber zweiten Salfte bes Semesters bie Bante fich mehr und mehr lichten, fo haben wir Brofefforen boch etwas wie ein schlechtes Gewissen und befinnen uns, wieweit die Schuld bavon an uns liegt, daß Sie uns so untreu werben. Doch ber Student ift jung, er hat Temperament, er will es also bem Brofessor auch fofort, in ber Borlefung felbst noch zeigen, wenn ihm etwas besonders gefällt ober mißfällt, und daher trampelt er Beifall ober scharrt er Miffallen, was sich freilich oft so gleichartig anhört, daß wir nicht recht wissen, wie wir ben Lärm zu beuten haben und mit Mephistopheles fragen muffen: wozu ber Larm? was fteht ben herrn zu Diensten? So habe ich erft jungst aus ben Zeitungen erfahren, bag einzelne von Ihnen am Schluß meiner Borlefung über bas Berhältnis bes Studenten zur Religion und zur Rirche mir ihr Diffallen haben ausbruden wollen; ich hatte es unbescheidener Beise mit dem Trampeln aller übrigen als Beichen ber Buftimmung und bes Beifalls hingenommen. Dag ich nun biefe larmende Sitte besonders fcon fände, tann ich nicht behaupten: die lauten Aeußerungen bes Beifalls und bes Miffallens erinnern zu fehr an Theater und Birtus und paffen nicht zu ber geräusch= losen Arbeit des Gelehrten und des Lehrers; mir ift barum das stille Lauschen und Aufhorchen erfreulicher als ber Larm. Aber gegen folche Sitten foll man nicht aufämpfen wollen, es ift ja boch vergeblich; und barum trampeln und scharren Sie ruhig weiter, nur tranen Sie uns nicht zu, daß wir nach folchem Trampeln haschen ober uns vor dem Scharren fürchten follen:

wir nehmen es hin wie Regen und Sonnenschein und — vergessen es sosort wieder. Dagegen halte ich es für eine unerlaubte Demonstration, wenn einer während des Bortrags aufsteht und den Saal verläßt; das ist eine Störung, die den Dozenten um Stimmung und Sammlung bringt und dadurch auch die Komilitonen schädigt, die nun ein schlechter werdendes Kolleg zu Ende hören müssen, und dazu ist ein einzelner nicht berechtigt. Wer kommt, der ist wie der Teufel in Fausts Studierzimmer für 45 Minuten gefangen und verpslichtet auszuhalten.

An diese Frage ber Kritit, die ber Student an ben Brofessoren und ihren Borlesungen übt, schließe ich — etwas äußerlich — bie Honorarfrage au. Nur ungern bespreche ich biesen Punkt, an dem ich ja felbst Partei zu fein scheine; aber es murbe im Rahmen diefer Borlesung doch etwas Wesentliches fehlen, wollte ich bas vielverhandelte Thema übergeben, und so thue ich es, auf die Gefahr hin, nach verichiebenen Seiten bin anzustoßen; aber ich betone: profiteor meam sententiam. Ursprünglich waren bie Brofessoren Brivatlehrer, um die sich Schuler sammelten, die ihnen baber gang naturgemäß ihren Unterricht bezahlten; auf diese Bezahlung mar ber Brofessor angewiesen, darin bestand fein einziges Gintommen; Die Brofessur war somit ein Gewerbe, tein Amt. Aber bald genug wurde bas anders, ber Professor wurde von der Stadt, vom Staat besoldet, Friedrich II. fab die Brofessoren an seiner Staatsuniversität in Neapel

von Anfang an als feine Beamten an. Und fo ift 3. B. in Frankreich ber Brofessor, wenn ich recht unterrichtet bin, beute lediglich auf feine Befolbung angewiesen, er erhalt vom Studenten fein Honorar. In Deutschland hat sich bem gegenüber ein gemischtes Spftem eingebürgert: Besoldung burch ben Staat und Rollegiengelber von ben Studenten, alfo Amt und Gewerbe zugleich! Bas ift ber Ginn und die Meinung biefer boch recht feltsamen und abnormen Ginrichtung? Sie hängt natürlich mit ber gangen Doppelstellung ber Universitäten ausammen: ihre Lehrer bilben bem Staat feine Beamten aus, bafür werben fie von ihm befoldet; aber fie lehren zugleich auch freie Wiffenschaft und follen beswegen nicht völlig vom Staat, von ben · Strömungen bes politischen Getriebes ober von ber Gnabe und Ungnabe eines Minifters ober Gebeimen Rates abhängig fein, bafür ift bas freie und frei verbiente Einkommen ber Kollegiengelber ba, faktisch und zugleich als Symbol und Sporn, daß wir auf uns und unseres Beiftes Rraft mit unserer Eriftens gestellt find. Run ift aber nicht zu verkennen, daß sich dabei allerlei schwere Mikbräuche und Unzuträglichkeiten eingestellt haben, die ich, soweit sie uns Professoren allein angehen, und das ist doch wohl die Mehrzahl, hier nicht barzulegen habe; erst jüngst wieder ist über "bie ökonomische Regelung ber akademischen Laufbahn" (1895) von einem leider anonymen Verfasser eine fritische Studie erschienen. Ich ermahne nur, mas Sie mitbetrifft. Alfo vor allem, daß fich badurch bas

Berhältnis von öffentlichen und Brivatvorlesungen gewissermaßen umgebreht hat: ursprünglich waren jene Gratisvorlesungen die Hauptsache und für die besolbeten Professoren sozusagen ihre Amtspflicht, die Leistung für die Befoldung; aber allmählich find fie gurudgetreten und von den zu honorierenden Privatvorlefungen aufgefogen nub verschlungen worden. Der heitelste Puntt ift aber ber, ob baburch unser Berbaltnis ju Ihnen nicht getrübt, entwürdigt und entweiht werbe, wenn Sie uns bezahlen und wir Gelb von Ihnen annehmen. Ich könnte bagegen zunächst an den Hansargt erinnern, ber Bertrauensmann ber Familie und Hausfreund wird und doch auch Geld bekommt und nimmt. Aber die Sache liegt auch für Sie anders: Sie bezahlen uns den Unterricht, da= burch fteben Gie nur zu uns in einem Berhaltnis, nicht jum Staat, ber beshalb auch tein Recht hat. Ihren Rollegienbefuch zu kontrollieren und zu erzwingen. Und Sie stehen badurch ju uns nicht in einem Befühls-, sondern in einem Bertragsverhältnis, und bas ftellt Sie uns gegenüber frei: ob Sie Ihr Beld megwerfen und schwänzen ober ausnützen und in bas Rolleg kommen wollen, ist Ihre Sache. Borhin mar von bem Recht bes Studenten an seinem Professor Rritik zu üben die Rede: auch dieses Recht wird Ihnen burch unsere beutsche Ginrichtung gewährleiftet; Sie find uns für unfere Borlefungen feinen Dank fculbig, Sie bezahlen uns ja. So hängt die beutsche Sitte boch nach manchen Seiten hin mit ber akabe-

mischen Freiheit zusammen, und beshalb könnte man zweifeln, ob gerade heute, wo biefe unfere Libertat überhaupt in Gefahr fteht, baran gerüttelt werben foll. Aber bennoch, trot allem, was fich bafür fagen läßt, bin ich angesichts ber schweren Migbrauche, die sich babei eingeschlichen haben und über die gegenwärtig in ber Deffentlichkeit unter ben bitteren Schlagworten "Rapitalismus" und "Mammonismus" leider nicht ohne Grund und une nicht zur Ehre geredet und geklagt wird, ein entschiedener Begner biefer beutschen Sitte und würde ben Tag begrüßen und fegnen, an bem bie Rollegienhonorare abgeschafft würden. Eine soziale Gestaltung unseres Unterrichtswesens überhaupt wird uns bas bringen. Aber freilich liegt biefe Aufhebung fraglos mehr in unferem, der Brofessoren Interesse als in dem Ihrigen, und eine Reform, die uns zu gute kommen foll, ohne Ihnen zu schaben, wird baber forgfältig bedacht und überlegt werden müffen.

Schweigen aber lassen Sie mich von bem mit ber Honorarfrage im Zusammenhang stehenden Anund Abtestieren in Ihren Borlesungsbüchern. Ich habe mich gewöhnt, blindlings meinen Namen einzutragen und nach Zweck und Sinn dieser zweimaligen Unterschrift im Semester gar nicht mehr zu fragen. Denn wenn ich mich besinne, so steigt mir die Schamröte auf über diesen lächerlichen und sinnlosen Formalismus und über diese ofsizielle Unehrlichkeit, die ich durch Namensunterschrift sanktionieren muß.

Mit dem Kolleghören ift aber der Universitäts-

unterricht so wenig erschöpft, daß in neuester Reit manche überhaupt an der Berechtigung der Vorlesungen zweifeln und jedenfalls keinen allzugroßen Wert mehr barauf gelegt wissen wollen. Und gewiß wird hier von Professoren und Studenten gefündigt: von jenen, wenn fie vergeffen, daß die Buchdruckerfunft längst ichon erfunben ift, und fortfahren, forgfältig ausgearbeitete Manustripte abzulesen und zu biktieren, bie sie boch ebensogut drucken laffen könnten; von biefen, wenn fie übertriebenen Wert auf bas Nachschreiben und Ausarbeiten legen, als ob fie ben Goetheschen Spott: "benn was man schwarz auf weiß besitt, kann man getroft nach Hause tragen" nie gehört hatten. Die lebendige Rede — darauf beruht der bleibende Wert Dieser Art unseres Unterrichts: das Anregende und Individualifierende, das Unfertige und Werdende desfelben, bas dialeyeodai, bas ber Professor bem Stubenten auf dem Ratheder vormacht und bas Sie innerlich mitmachen follen, die Anteilnahme des Hörers und die Gemeinsamkeit des Verstehens, das alles kann durch ein Buch niemals erreicht und ersett werben.

Aber allerdings, die einzige Form des akademischen Unterrichts darf das nicht sein. Im Mittelalter bis tief herein in die Neuzeit kamen zu den Borslefungen die Disputationen hinzu. Sie waren die richtige Form für den auf dem Syllogismus sich aufbauenden Wissenschaftsbetrieb der Scholastik. Als diese allmählich überwunden und verdrängt wurde, wurden die Disputationen leere Form und verschwanden ends

lich als Unterrichtsmittel ganz. Und nun war geraume Zeit ein Bakunm. Und doch hatten die Naturwissenschaften mit ihrer neuen Methode der Induktion und hatte von Ansang an der mehr schulmäßige Betrieb der Philologie auf eine andere bessere Form hingewiesen und hingedrängt: man läßt den Studenten auch an der Forschung teilnehmen, er arbeitet im Institut oder Seminar selbständig und selbstthätig mit, bald in mehr freier und unabhängiger, bald in mehr schulmäßiger und gebundener Weise. Und in der Medizin läßt man ihn auch in den praktischen Betrieb ber rézvy hineinsehen, ja auch in ihr schon sich bethätigen.

So hat sich ber Unterricht auf ben Universitäten in ben letten Jahrzehnten immer reicher und mannigfaltiger gestaltet: auf ber einen Seite noch bie alte Sitte ber Borlesungen, die in die fälschlich fo gcnannten Privata und Publica zerfallen; in jenen mehr bie fustematische Darlegung eines bestimmten und ganzen Wissenschaftsgebiets, also mehr lehrhaft; diese mehr allgemein anregend und bilbend und baber auch auf die Form mehr Wert legend, also rhetorischer gehalten als jene. Und auf ber anbern Seite bie Fulle ber Uebungen, nach den Disziplinen sich verschiedenartig geftaltenb: Arbeiten in ben Laboratorien ober auf ber Anatomie bei ben Naturwissenschaften, Seminarübungen bei den Geisteswiffenschaften, und endlich bei ben Mediginern und Theologen auch Ginführung in die Braxis ihres künftigen Berufs. Dabei ift das Berhältnis beiber Seiten wechselnd, heute noch ein gewiffes Gleichgewicht, aber unzweifelhaft, daß mit der Zeit das Schwergewicht, wie bei den Medizinern schon jegt, immer mehr auf die Uebungen fallen wird. Auch bei den Studenten ist die Wertschäuung nach Neigung und Semcstern verschieden, anfangs überwiegen die Vorlesungen, später werden die Uebungen als das Wichtigere angesehen. Und bei den Prosessoren endlich ist auch das Können verschieden: gute Kedner, schlechte Kedner; mehr lehrhaft, mehr anregend; mehr Mann des Vortrags, mehr Mann der Uebungen. Für alles das hat der Student im allgemeinen eine seine Unterscheidungsempsindlichseit und ein richtiges Urteil, obgleich ja auch Glück und Mode Faktoren sind, von denen der Ruf eines Dozenten abhängt.

Mit dieser Einrichtung der Seminare und Uebungsfurse in allen Fächern hängt Verschiedenes zusammen. Bunächst ist dadurch der Student dem Prosessor wieder näher gerückt. Im Mittelalter bildeten magistri et scholares zusammen die Universitas, eine Korporation; sie wohnten zusammen und disputierten zusammen, auch der Altersunterschied war ein sließender, der Lehrer noch Student, der Student schon Lehrer. Eine andere Art der Gemeinsamkeit war dann später durch die Sitte bedingt, daß Studenten in den Häusern der Prosessoren Wohnung, Pension und Aussücht fanden; das führte freilich rasch zu allerlei schweren lebelständen. Auf die Vorlesungen allein beschräuft, trat dann endlich das commercium und die societas sast völlig zurück. In den Uebungen kommen sich heute

beibe Teile wieber näher, das Ausammenarbeiten ift Die richtigste Form für die Gemeinsamkeit von Brofefforen und Studenten, die beshalb auch in unseren Tagen mehr und mehr empfunden und betont wird. Wir gehören zu Ihnen, Sie zu uns: in den Kommersreben pflegt ja bas bin und ber besonbers intensiv jum Ausbruck zu kommen, vielleicht mehr fo, wie es ber Idee nach fein follte, als wie es wirklich schon ift. Daraus tann sich ja bann auch ein perfönlich engerer Verfehr außerhalb der Arbeitszeit und Arbeitsräume bilben, namentlich mit jungeren und unverheirateten Dozenten macht fich bas leicht und aut. Natürlich beruht bas auf individuellem Charisma und individueller Neigung hin und her und barf nicht als ein Notwendiges oder auch nur als das allgemein Bunichenswerte angesehen werben. Denn es hat auch seine Schattenseiten und erforbert von beiben Seiten großen Takt, namentlich beim Aussprechen und Anhören jener an sich berechtigten, aber nun an ben Rollegen des Brofessors geübten studentischen Kritif. baß sie nicht in Zwischenträgerei und Rlatsch ausarte: benn bas ift weber nüglich noch fcon.

Das andere, was als Wirkung dieser Seminarrinrichtungen auzuschen ist, ist eine Beränderung des Studierens selbst, und davon müssen wir noch handeln. Man ist in manchen Kreisen nicht eben gut auf den Universitätsunterricht zu sprechen. Soweit sich diese Mißstimmung gegen den Unsleiß vieler einzelnen richtet, war ja schon davon die Rede. Aber derselbe soll in der Einrichtung unseres Universitätsbetriebs felber bearundet fein. Man benkt babei in den Kreifen ber Außenstehenden in erster Linie an unsere langen Ferien: fie find geradezu ein Hauptstandalon, namentlich Beamte und Inmafiallehrer halten fich mit Borliebe barüber Daß bem vielfach ein gewisses Reidgefühl zu Grunde liegt, fann ohne Empfindlichfeit bin und ber konstatiert werden; es ift bies ja ein gang besonderer Borzug ber alten und jungen Akabemiker, wofür fie sich das Beneidetwerden als ein gang Natürliches gefallen laffen muffen. Sind wir aber — ich meine jest uns Professoren - find wir beshalb weniger fleißig als andere Menschen? Da man fich nach einem Bibelwort seines Fleißes rühmen barf, so sage ich aus meiner perfonlichen Erfahrung beraus fühnlich: Mein, für uns find die Ferien nicht zu lang, weil wir sie in der Hauptsache nicht bloß zur Erholung, sondern auch zu zusammenhängender wissenschaftlicher Arbeit brauchen, die uns während des Semesters vielfach unmöglich ift und bei intensivem Seminarbetrieb immer weniger möglich werden wird. In ähnlicher Weise hat man biese langen Ferien nun aber auch als im Interesse ber Studenten liegend erklärt, bamit fie verarbeiten können, mas fie im Semester gehört, gelefen und aufgenommen haben. Da wird man aber boch fragen muffen, in welchem Umfang bas von den Ginzelnen und von wievielen Ginzelnen es wirklich ge-Das Ferienbewuftsein lieat dabei mit dem schieht? Bflichtgefühl doch allzusehr im Konflift, als daß dieser

ausnahmslos zu Gunften bes letteren entschieben wurbe. Die Antwort auf die Frage bes Romilitonen, mas ber andere mahrend ber Rerien getrieben habe: ich habe meine Cigarrensvipe angeraucht! ftammt zwar aus ben Fliegenden Blättern, wird aber bei manchen ftumpffinnigen Naturen ebenfo gutreffen, wie bas Wort, baß fich ber Student in ben Ferien burch Bummeln vom Bummeln zum Bummeln erhole. Aber nicht immer ist Faulheit bie einzige Urfache biefes Ferienmuffiggangs. Ru Baufe hat nicht jeber einen eigenen ruhigen Arbeitsraum, eine von Abhaltungen freie Zeit und vor allem nicht bas notwendige Sandwerkszeug an Büchern und Inftrumenten. Und für einen folden find bann 12 und 8 Wochen, im ganzen 22 - 24 Wochen im Jahr zu lang, eine wirkliche Berführung jum Bummeln und Berbummeln, die freilich gang besonders gefährlich wird, wenn, wie dies hier in Strafburg geschehen ift, die Berbstferien burch Verfrühung bes Abiturientencramens und Entlassung ber Primaner unmittelbar nach Ablegung besselben, also gerade vor bem Uebergang auf bie Hochschule, auf volle fünf Monate (sic!) ausgebehnt werden: bagegen kann ich nicht laut genug meine Stimme erheben; gegen biese amtlich privilegierte Bummelei von jungen Leuten, die noch nicht ftubieren gelernt haben, find die Universitätsferien für Leute, bie boch schon wissen was und wie, ein unschulbiges Rinderspiel; fein Ausbruck ift beshalb für biefe Ungeheuerlichkeit zu ftark. Aber wie gefagt, auch für ben Studenten find die Ofter- und Herbstferien zu lang, und so bin

ich in Ihrem Interesse entschieden sur Berkurzung derschlen; wie dabei unsere — nicht Erholungsz, sondern Arbeits-Interessen gewahrt werden können, wäre dann freilich die Frage. Bielleicht durch Zerlegung des Jahres in drei Trimester, wobei für eines derselben die Berpflichtung des Prosessons zum Halten von Borlesungen, wenn nicht ganz suspendiert, so doch erheblich beschränkt werden könnte. Zugleich ließe sich damit eine rationellere Ferienordnung verbinden, welche freilich eine vernünstige Fixierung des Ostersestes zur Boraussezung hätte: so gut ein Papst den Kalender revidiert hat, könnte ein anderer, ohne Herausbeschwörung eines neuen Passahstreites, auch das Ostersest setzlegen; die Protestanten würden ihm darin gewiß gerne folgen.

Der Unfug des verspäteten Anfangs und des verfrühten Schlusses des Semesters — wem fällt er zur Laft, meine Herrn? uns Dozenten oder Ihnen, den Studenten? Ich frage nur, ich entscheide nicht; bekanntlich schiebt der eine Teil bei dieser Zwickmühle die Schuld immer auf den andern. Ein kleines Reise-erlednis, das ich Ihnen erzählen will, spricht allerdings nicht zu Ihren Gunsten. Ich fuhr vor zwei Jahren an einem Samstag, 8 Tage vor Weihnachten nach Franksurt, um einen Bortrag dort zu halten; unterwegs stiegen zwei Studenten in mein Coupé: Warum lesen eigentlich die dummen Kerls — das waren wir Prosessoren — noch die Dienstag? fragt der eine. Ach, meinte der andere, wenn sie heute

geschlossen hatten, mare ich schon heute vor 8 Tagen abgereift.

Der Universitätsunterricht leibet aber noch an anderen tiefer in ber Sache liegenden Mängeln. In ber Borlefung ift es im allgemeinen gleichgiltig, wie viele vor uns figen; bochitens bag wir vor vollen Banten beffer, animierter, lebhafter fprechen als vor Iceren. Anders bei ben Uebungen, wo ja ber einzelne mitthun und fich beteiligen, bei Demonstrationen, wo jeder alles seben soll. Da find zu große Mitglieberzahlen, wie sie namentlich auf großen Universitäten vorkommen, vom Uebel; hier mußte ebenfo, wie in ben Schulen die Bahl ber Schüler einer Rlaffe gefetlich beschränkt ift, die Bahl ber Teilnehmer vom leitenben Seminarbireftor ober Institutsvorsteher auf ein Maximum fixiert werben, wodurch es bem einzelnen Studenten ermöglicht wurde fich intenfiv zu beteiligen und bem Professor möglich mare, jeden Gingelnen heranzuholen und sich mit ihm zu beschäftigen. aussetzung bafür ift, namentlich für gewiffe Rächer und für besonders überfüllte Universitäten, eine erhebliche Vermehrung des Lehrförpers: Heranziehung von jüngeren Lehrfräften (Privatbozenten, Affistenten, Repetenten) kommt ja vor, mußte aber noch in viel größerem Umfange stattfinden, als es für gewöhnlich geschieht.

Wenig betont ober an der falschen Stelle moniert wird endlich auch der mir sehr häufig entgegentretende Mangel an Darstellungsgabe und Darstellungsgewandts heit bei den Studenten. Man klagt über die Schule,

bag unsere Gymnasiasten nicht schreiben, sich nicht ausbruden lernen; bas gehe bem Referendar noch nach. Aber baran ift - mit Verlaub - nicht bie Schule, fondern die Universität schulb. Der Gymnasiast schreibt von Tertia ab bis Prima jährlich feine zehn Auffäte: das follte neben allerlei anderen beutschen Arbeiten Aber wieviel schreibt benn ber Student, 3. B. ber Jurift? Wenn er nicht will, gar nichts; und bas ift boch zu wenig. Das zeigt fich bann schon bei ber Eramensarbeit und zeigt fich weiterhin noch lange bei feinen Referaten und Relationen, feinen Berichten und sonstigen ftiliftischen Leiftungen. Gie erinnern fich, daß ich feiner Zeit vorgeschlagen habe, Stipendienbewerber follen fich burch eine schriftliche Arbeit über ihre "Würdigkeit" ausweisen; ich sagte bas bort im Interesse ber Anstandspflicht, sich nichts schenken zu laffen; ich wiederhole es heute im Interesse Ihrer wiffenschaftlichen ober wenn Sie lieber wollen, Ihrer sprachlichen Ausbildung, zu der vor allem auch die Runft sich auszubrücken gehört: was nie gepflegt und geübt wirb, wird auch nicht gelernt. Nun müßte freilich auch hierbei bem Studenten Freiheit gelaffen werben, gewiß. Aber ber Staat fann barum boch an ben Gintritt in seine Memter Bedingungen fnupfen. So gut nun die Mediziner beim Staatseramen vom Aliniter Bescheinigungen über ihre praftische Bethätigung vorweisen müssen, so aut würde ich es auch für berechtigt und für notwendig halten, bag bei ben andern Staatscramina für das vorgeschriebene Triennium drei, für

bas Quabriennium vier Befcheinigungen über gelieferte fdriftliche Arbeiten minbeftens mit ber Note "genügenb" aufgewiesen werben. Das ware teine Berletung ber atademischen Studienfreiheit, ber Student fann fich ja 10 und 20 Semefter bagu Reit laffen und bie Bebiete, benen er bie Arbeiten entnimmt, frei mablen: wohl aber lage barin ein beilfamer Awang zu schriftlicher Ausarbeitung wissenschaftlicher Themata, ben ich für absolut notwendig halte. Damit aber die Profefforen bavon nicht zu fehr beläftigt und in ihrer Arbeit gehemmt wurden, ließen fich auch hiefur Stellen für junge Gelehrte gründen, welche bie Durchsicht zu beforgen hatten, und baran ließe fich bann allerlei weitere Studienförberung anschließen. Dag bas feine Utopien find, zeigt bas Tübinger "Stift" mit feiner fo geftalteten Studientradition, die ein wirkliches Bilbungegut innerhalb unferes beutschen Bolfes reprafentiert; und in gewissem Sinn geschieht ahnliches auch jest ichon bei ben Seminararbeiten. Und fo ist mein Borfchlag nur eine Erweiterung ber burch bie Uebungen notorisch bereits schulmäßiger und fontrollierter gewordenen Arbeit des Studenten am Ende des 19. Sahrhunderts. Und für viele mare bas gewiß ein rechter Segen — nicht bloß für die Faulen ein Zwangsmittel zum Fleiß, obgleich auch bas nicht zu verachten wäre, sondern namentlich auch für die bilettierenden und luxurierenben Beifter ein Mittel ber Ronzentration, ber Bertiefung und Beschränkung zugleich.

Mur so glaube ich endlich auch, können Sie und

mit Ihnen wir der uns bedrohenden Gefahr der Zwischeneramina entgeben, von ber ja auch schon bie Rebe mar. Unsere Zeit legt übertriebenen Wert auf bas Eraminieren und auf Eramenszeugniffe, barum follen auch bie Studenten - nicht bloß bie mediziniichen - zwischenburch bamit beglückt werben. Eramina aber find stets vom Uebel - zum Teil notwendige Uebel, gewiß! aber Uebel soll man nicht ohne brängende Not vermehren. Eramensarbeit ift immer Drill, es wird dafür vieles auswendig gelernt, das wieder vergeffen werden barf. Die Wiffenschaft aber foll niemals zum Drill herabsinken. Deshalb erhebe ich meine Stimme gegen jenen Blan. Aber weil ber Borschlag bazu aus berechtigten Erwägungen hervorgeht und baber leider Aussicht auf nahe Berwirklichung hat, so komme ich mit diesem meinem den Mängeln abhelfenden und boch unsere wissenschaftliche Arbeit nicht gefährdenden und hemmenben Gegenvorschlag.

## Siebenzehnte Borlefnng.

Meine Herrn! Die wiederholt besprochene Doppelsstellung der Universitäten zeigt sich auch in dem doppelten Abschluß, den das Universitätsstudium naturgemäß sinden kann: der Promotion und dem Staatsexamen. Jene entspricht dem gelehrten Charakter der Universität, dieses ihrer Ausgabe, kunftige Staatsbiener heranzuziehen.

Einst hatte bas Dottorat eine reale und praktische Bedeutung, das Recht Borlesungen zu halten war daran geknüpft. Doch wurde frühe schon dieser akademische Uebergang vom Schüler zum Lehrer in Stusen zerlegt, das Baccalariat ging der Lizenz voran und bei den Theologen wenigstens unterscheidet man noch heute den Lizentiaten vom Dottor. Da aber mit der Stellung eines akademischen Lehrers oder Magisters allerlei Privilegien verbunden waren, so erhielten durch Kaiser und Papst auch einzelne nicht rite promoti den Dottor-Titel mit den dazu gehörigen Schrenrechten und strebten auch solche darnach, die nicht dozieren wollten. So ist es allmählich gekommen, daß die venia legendi von ihm losgelöst durch die Habilitation noch besonders erworben werden muß.

Und so ist benn heute ber Doktor-Titel ein bloffer Titel, übrigens in ben verschiebenen Rakultäten nicht von gleichem Gewicht; bei ben Medizinern gehört er nach ber Boltsauffassung jum Beruf und muß beshalb leicht zu erwerben sein, bei ben Theologen wird er fast nur honoris causa verliehen; bei ben andern Fafultaten fteht er zwischen biefen beiben Extremen in ber Mitte. Notwendig ift er nur für ben akademischen Dozenten, bei diesem ift die Bromotion die unerläßliche Borbedingung für die Sabilitation. Im übrigen muß es bem Einzelnen überlaffen werben, wie hoch er ihn wertet: ben einen wird er, weil er ber einzige fozusagen direft und burch eigene Rraft erworbene Titel ift, als ein mit Gifer ju erftrebenbes But, ben andern, weil er ein bloger Titel ohne Inhalt ift, ber überdies noch erheblichen Gelbaufwand erfordert, als ein Wertlofes erscheinen. Fur biejenigen, welche fein Staatseramen machen, wird die Bromotion aber jedenfalls die Bedeutung eines geordneten Studienabichluffes behalten.

Doch nicht diese verschiedene Schätzung, welche individuellem Geschmack und Urteil überkassen werden mag, soll uns hier beschäftigen, sondern der Wert der Promotion für das Studium selbst. Durch die Doktor-Arbeit beteiligt sich der junge Mann selbstständig an der wissenschaftlichen Produktion, trägt wenn auch nur ein Sandkorn bei zum stolzen Bau des Ganzen der Wissenschaft. Das hat etwas Erhebendes, wenn es gelingt, und giebt Stachel und

Sporn, bag es gelinge. Und fo ift bas Duben unt eine tuchtige Differtation ber Beweis bafur, bag ber fo Arbeitende berührt ift vom beiligen Beift unfrer Wissenschaft, wirklich wissenschaftlichen Sinn und Rraft besitt und bethätigt. Daher ift es auch notwendig, daß biese Doktor-Arbeiten auf ber Sobe gehalten werben, zu bem Enbe hat man auf ben meisten beutschen Universitäten ihren Druck vorgeschrieben, wobei man freilich - Sie verzeihen meine Stepfis - boch oft genug fragen mag, ob es ber Mühe wert gewesen sei, dieses specimen eruditionis Nachwelt aufzubewahren; und Angesichts ber 3629 Differtationen in Ginem Jahr barf man babei wohl von einer erschreckenden Ueberproduktion reben. Ober folgt baraus, daß man mit dem Doktor-Titel noch erheblich sparsamer sein und die Anforderungen an den Doktoranden noch beträchtlich fteigern foll?

Bugleich aber sieht man leicht, daß eine Arbeit, die die Wissenschaft selbständig an einem wenn auch noch so bescheidenen Punkte weiter führen soll, nur in den späteren Semestern mit Erfolg unternommen werden kann. Erst muß man in seiner Wissenschaft zu Haus sein, einen Ueberblick über das Ganze haben und wissen, was in ihr bereits geleistet ist, ehe man sie von dem Borhandenen aus fördern kann. Und darum ist es versehlt, wenn der Student nicht frühe genug auf ein Thema für eine solche Arbeit bedacht sein zu können glaubt und alsbald mit ihr beginnt und immer ausschließlicher Zeit und Kraft ihr zuwendet. Darin

liegt ein Hauptanlaß zu dem Tadel gegen unfren Unterrichtsbetrieb: wer fich vom zweiten ober britten Semester an nur mit diesem Einen Thema befaßt und barauf sich spezialisiert, ber muß einseitig und eng werben; wer sich so borniert, ber bringt sich um das Beste, was das Universitätsstudium geben kann und foll, um die Frucht ber allgemeinen Bilbung. Und fürs zweite kann die Doktor-Arbeit nur bann für die geistige Entwicklung recht fruchtbar werben, wenn ichon ihr Thema aus der Arbeit bes Studenten felbst herauswächst, wenn er in seiner Wiffenschaft auf eine Lucke ftoft, die ibm zu benten giebt, auf ein Broblem, bas ihn intereffirt und reizt. Und baraus folgt, bag man sich das Thema zur Doktor-Arbeit nicht geben laffen, fondern bag man es nach eigener Bahl und freiem Interesse sich selbst nehmen foll, wobei natürlich eine Beratung mit bem Professor bes Faches nicht ausgeschlossen, sonbern im Gegenteil burchaus notwendig ist; benn ob an diesem Bunkt "noch etwas zu machen" ist, ob bei biesem Thema "etwas herauskommt", das fann biefer boch beffer beurteilen und voraussehen als ber Stubent.

Sanz besonders verwerslich aber ist jenes fabritmäßige und handwerksmäßige Heranziehen von Doktoranden und Inslebenrusen von Doktor-Arbeiten, das ja seitens des Dozenten zwei Gründe haben kann: entweder den Wunsch, Shre und Ruhm für einen so umfassenden Lehrbetrieb und dadurch meist auch eine Art von Machtstellung nach außen sich zu

gewinnen; ober aber gewiffe Einzelfragen, bie er als Forfcher für feine wissenschaftliche Arbeit untersucht haben möchte, zu benen er aber fich felber zu ichabe ift, durch Anfänger und Schüler bearbeiten zu laffen. In beiben Fällen tommen bie Dottoranden ichlecht weg: bort bienen fie ber Gitelteit und bem Berrenbewußtsein eines anderen, bier verrichten fie Rarrner- und Stlavendienste; ihre Selbstänbigkeit und allgemeine Bilbung aber tommt jebenfalls zu furz, ber Wert ihrer Arbeit ift für fie felbst verloren. allerschlimmsten aber ift, baß auch hieran wieber sich bie leibige Gelbfrage gehängt hat, woburch ber Dottor-Titel allmählich boch zu einem recht fäuflichen Gut geworben ift. Dem allgemeinen Uebergang von ber Natural- jur Geldwirtschaft in ber Belt entsprach bie Umwandlung bes Dottorschmauses in eine Gelbabgabe; wiewohl fcon von Anfang an neben ben Geichenten und Gafterejen auch amtliche Gebühren erhoben murben.

Ganz anders liegen in vieler Beziehung die Dinge beim Staatsexamen. Alle jene, welche mit dem Gedanken an ihren künftigen Beruf auf die Hochschule kommen, werden die Eingangspforte zu demselben, das Examen, von Anfang an mit ius Auge fassen. Aber auch nur als Eingangspforte, als Mittel zum Zweck; gelegentlich und je länger desto mehr werden sie es auf weite Strecken hin auch wieder aus den Augen verlieren, und erst wenn sie näher herankommen, auf dasselbe direkt hin- und losarbeiten.

Aber Sie alle kennen bie Unterscheibung, die Schiller in seiner akademischen Antrittsrede zwischen dem Brotgelehrten und dem philosophischen Kopf so geistwoll durchgesiuhrt hat. Der Brotstudent ist der, der vom ersten Moment an nur an das Examen denkt und nur silr das Examen arbeitet. Das verdirbt aber nicht bloß die Studien und die intellektuelle Bildung, sondern das verdirbt auch den Charakter und die Moral. Banausentum und Strebertum sind auch Charakterssehler und leider kommen sie schon unter Studenten gar nicht selten vor.

Ru Tage kommt bas teilweise ichon in bem Berhalten bes Stubenten zu ben Professoren. Statt ju fragen: wen hore ich lieber? und bei wem fann ich gerade in diesem Augenblick mehr lernen? fragt ber Student häufig: wer ift - ober wird fein -Mitglied der Brüfungstommission b. h. mein fünftiger Eraminator? Nun will ich zugeben, daß es gang natürlich ift, bak man feine Examinatoren und ihre Art und Weise zuvor auch fennen lernen möchte; und leiber muß ich auch zugeben, daß einzelne Eraminatoren felber barauf feben und halten, bag bei ihnen gehört worden ift, wodurch unter ber Hand wieder eine Art von Amangskollegia statuiert wird. Das führt auf die Frage, ob man beshalb nicht beffer thate, alle Dozenten von ber Pflicht bes Eraminierens zu entbinden. Man fonnte, ba es fich um ein Staatseramen handelt, ohnedies zweifeln, ob gerabe die Brofessoren am besten wissen und beurteilen

können, was zu einem Staatsamt an Wiffen nötig fei; und falich ift es barum jebenfalls, wenn 3. B. in der Brufung für bas Lehramt an höheren Schulen bie Befähigung zur Erteilung bes Unterrichts in ben unteren ober mittleren ober oberften Rlaffen quertannt wirb; ber Professor fann nur über bas Wiffen bes Kandidaten, nicht aber über feine Lehrbefähigung in verschiedenen Rlaffen, die nicht allein vom Wiffen abhängt, ein Urteil gewinnen und abgeben. unserem, bem Professorenstandpuntt ichiene mir aber fraglos auch bas Erftere, bie völlige Entbindung von ber Pflicht im Staatseramen zu prüfen bas Wünschenswerte und Richtige zu fein; wir würden baburch noch einmal unabhängiger von der Gunft ober Abgunft ber Regierenden. Allein ob es auch für Sie, meine herrn, munichenswert mare, wenn die miffenschaftliche Seite des Eramens - und um biese tann es fich am Schluß ber ben Wiffenschaften gewidmeten Studienzeit eigentlich allein handeln von Braktikern abgehalten würde, die der Wiffenschaft boch naturgemäß ferner gerückt nicht mehr mit allen Fragen und allen ihren möglichen Lösungen vertraut und daher auch beim Eraminieren nicht verfatil genug find, um nötigenfalls auch auf ein Srrlichtelieren bes Randibaten eingehen zu können, bas ist eine andere Frage. Es ist wieder einer jener Fälle, die uns zulett mehrfach begegnet find, wo die wahren Interessen des Studenten mit denen des Brofeffors nicht ganz genau zusammenfallen. Und hier würde

ich mich dann zu Ihren Gunften am ehesten noch für ein gemischtes Syftem aussprechen. Wie aber die Dinge heute liegen, wird man ben examinierenden Brofessor mahnen muffen, daß er feine Eramensmacht nicht zu perfönlichen Zweden migbrauche, und von dem zu eraminierenden Studenten verlangen bürfen, baf er auch hier Mut zeige, in feinem Borlefungsbefuch nicht haltlos und charafterlos von einem Brüfungstommissär zum andern herüber- und hinüberschwanke - dieses Ebben und Fluten nach dem Gravitationsgesetz ber Brufungskommissionen macht wirklich einen fläglichen und Ihrer gang unwürdigen Gindruck -, fonbern bag er auch hier nur seinem wissenschaftlichen Interesse und feiner verfönlichen Neigung folge, auf bag man auch hier von ihm fagen könne: Frei ift ber Burich!

Allein just ba zeigt sich häufig eine eigentümliche Antinomie, die auf das ganze studentische Treiben ein unerfreuliches Licht zurückwirft. Gerade die, die sich als Burschen am freiesten gebärden und fühlen, aber über dem lustigen Burschenleben die sleis sige Arbeit versäumt haben, sind dann freilich genötigt, vor dem Examen recht unfreie und armselige Brotstudenten zu werden, der flotte Bursch wird so oft schon gegen das Ende seiner Studienzeit ein recht handwerksmäßiger Philister, in zwei scharf geschiedene Perioden fällt für ihn die Studienzeit auseinander; erst arbeitet er flott und sorsch gar nichts, und dann utilitaristisch — vielleicht mit Hilfe eines Einpaukers und Repetitors - nur, was er zum Eramen braucht, geiftlos, freudlos, gezwungen und unfrei. fteht auch bier auf bem Boben ber Arbeit ber honorige Student schnurftraks gegenüber: er fest feine Ehre barein, auch ba nur als freier Menfch zu erscheinen, und sucht freiwillig und nicht unter bem Bann und Zwang bes brobenben Eramens feinem Namen Ehre zu machen; benn ftubieren beißt wiffenicaftlich arbeiten. Erfüllt von ber hohen Würde biefer Arbeit und ber Biffenschaft, in beren Dienst er fteht, und begeiftert für den Beruf, ben er in feinem fünftigen Leben als ganger Mann ausfüllen will, fieht er im Eramen nur eine Episobe, um die er fich fo fpat und fo wenig als möglich fummern möchte. Daß aber unter jenen Erften für ihr fpateres Fortfommen fich manche zum Erfat für fleißige Arbeit fogar auf Conexionen und guf ftubentische über die Universitätszeit hinausreichenbe Busammenhänge verlaffen, wurde mehr lächerlich als verwerflich fein, wenn nur nicht gewisse Vorkommnisse in Staat und Gemeinden dem Glauben an folche Rücksichtnahme auf alte Bunbesbrüber auch noch im fpateren Leben unliebsam Borfchub Bielleicht erinnern Gie fich hiebei an bas, was ich früher mit Beziehung auf den über bas Studentenleben hinausreichenben Berruf gefagt habe: mutatis mutandis gilt bas auch hier.

Der Segen des Examens für alle liegt aber barin, baß es zum Abschluß nötigt und eine feste Grenze zieht. Dem muß aber bann auch die Sandhabung der Brüfung

burch bie Eraminatoren entsprechen: nicht auf Auswendigwissen und Auswendiggelernt baben barf ber Nachbruck gelegt werben, sonbern auf Berfteben und Rönnen, auf wiffenschaftlichen Sinn und methobisches Unfassen missenschaftlicher Aufgaben. Auch bas Eraminieren ift eine Runft, die nicht jeder versteht. eines wird auch bem besten Eraminator jeber Reit nicht ober weniger verborgen bleiben - bas Dag ber allgemeinen Bilbung, bas fich ber Ranbibat als Stubent erworben hat. Freilich hat man ja bazu z. B. für ben fünftigen Symnasiallehrer eine besondere Brüfung in allgemeiner Bilbung, wie es früher hieß und jest noch gemeint ift, eingeführt, ju ber leiber auch mein Fach, die Philosophie, gehört. Runachft habe ich nicht gefunden, daß burch biefes Eraminiertwerben in Philosophie die Rahl ber philosophischen Köpfe vermehrt würde. Und bann, kann man benn überhaupt in allgemeiner Bilbung prufen und fie burch ein Examen fonftatieren? Und wenn ja, läßt fie fich nicht ebensoaut ober weit beffer an und in dem eigentlichen Wiffensund Fachgebiet bes Examinanden felbst nachweisen? braucht es bazu und giebt es bafür besondere Fächer? Nein. mir will icheinen, als fei es geradezu ein Blud, baß bas Beste und Sochste, mas sich ber Mensch auf ber Sochschule erwerben und womit er sein Kachstudium felbst burchdringen, fronen und erhöhen fann, bas Maß ber allgemeinen Bilbung bem Examiniertwerben für ewig entnommen ift und bei bemfelben höchftens herausgefühlt, nicht konstatiert werben kann. Darin liegt sozusagen ein immanenter Protest gegen die leberschäung der Examina: sie können nur erweisen, was einer gelernt hat und weiß, nicht aber, was einer ist und auf der Hochschule geworden ist, und darum besteht oft im Examen der ungebildete Lernkopf besser als der allgemein gebildete und philosophisch gerichtete Mensch. Examinatoren sind keine Herzenskündiger und Examenszeugnisse deshalb keine unsehlbaren Schriftstücke: darin liegt für manchen Wißersolg der Trost, freilich auch für manchen wohlverschuldeten Mißersolg der falsche Trost der Selbsttäuschung.

Will ich aber bamit bem Dilettantismus bas Wahrhaftig nicht! Der feste Rern Wort reden? aller Bilbung ift und bleibt bei bem Studenten bas Wiffen, bas Wiffen in feinem Fach, bas verfteht fich fozusagen immer zuerft und von felber. Aber ben Glauben möchte ich allerdings in Ihnen definitiv erschüttern, daß biefes Wiffen alles und bemgemäß ein gutes Eramen die Entscheidung fei über ben Wert bes ganzen Menschen. Wenn Sie die Hochschule verlaffen, bann fängt bas Lernen erft recht von neuem an; und bann muß sich herausstellen, ob der gelehrte zugleich auch ein gebildeter Mensch sei und ob ber auf sein Wiffen bin Geprufte nun auch in ber Brufung bes Lebens besteht als praktischer Mann und als sittlicher Charafter.

Und bamit laffen Sie mich schließen, meine Berrn, nicht ohne daß ich noch einmal auf das Banze biefer Borlefungen einen Blid zurüdwerfe. Was ich mit ihnen bezweckte, es ift mir heute vielleicht felbst flarer als im Oktober, ba ich bamit begann: Ihnen gum Bewußtsein über fich felbst als Studenten, als Angehörige einer beutschen Hochschule am Enbe bes neunzehnten Rahrhunderts zu verhelfen. Nicht um Sie zu beffern und zu bekehren, sondern um Sie zu belehren, also in meinem Beruf als Hochschullehrer habe ich zu Ihnen gesprochen. Aber wer sich über sich selber klar wird, der erkennt allerdings mit Notwendigkeit, baß vieles nicht fo ift, wie es sein sollte. Und so habe ich auch vielfach Kritik geübt und dabei manches gefprochen, mas gegen studentischen Brauch und studentische Anschauungen verstößt, und barum auch manches. was Ihnen nicht gefallen, einzelne von Ihnen sogar ernstlich verdroffen und verlett haben wird. burfte mich aber nicht abhalten, zu reden, wie ich bente: ich bin Professor, professus sum meam sententiam! Und ich habe es zugleich gethan im Bertrauen auf die akademische Freiheit: ftoft an, freies Wort lebe! Bu ihr gehört auch bas, bag man fich "bie Meinung fagt" und fie zu fagen ben Mut hat, und baf ber andere, als gebildeter Mensch und als freier Mensch, bas auch verträgt und hinnimmt: und barum fällt es mir nicht ein, mich jum Schluß bei Ihnen zu eutschuldigen: bas will ich nicht und das habe ich bei Ihnen - hoffentlich! — nicht nötig.

Wenn Gie fich aber mit mir boch vielfach and von ben Schaben Ihres Standes, bes flubentischen Lebens und Treibens und im Rusammenhang bamit auch von allerlei Mangeln unserer afabemischen Ginrichtungen überhaupt überzeugt haben follten, fo hoffe ich allerbings auch von Ihnen und burch Sie auf bes ftubentischen und atabemischen Standes Befferung. weniger numittelbar! Go im erften Anlauf, wie manche von Ihnen gemeint haben, reformiert man überhandt nicht und am allerwenigsten bentsche Unis versitäten. Aber wenn burch biefe Borlefungen Ihre Aritik an Ihren eigenen Buftanben geweckt und gefcharft, wenn Ihr Glaube an bas unbedingte Recht bes Bestehenden erschüttert worben ift, bann wird bas nachwirken, und Sie werden, fei es noch als Studenten oder erft später als Beamte ober Beiftliche ober Brofefforen in Ihren Rreisen diesen fritischen Geist weiter pflanzen und pflegen und baburch mit beitragen, baß es immer beffer, bag es gut werde auf unseren deutichen Sochichulen.

Eins aber, meine Herrn, wünschte ich, daß Sie alle aus diesem Hörsaal mit hinaustrügen ins Leben, die Ueberzeugung, daß ohne die Luft der Freiheit die deutsche Universität als universitas magistrorum et seholarium nicht bestehen kann. Seit Wochen sind wir umbraust und umbrandet von heftigen Angriffen auf diese unsere Lebensluft, auf dieses Palladium deutscher Wissenschaft; seit etlichen Tagen ist ein Antrag eingebracht, der ein so ungeheuerliches Attentat

auf dieselbe ift, daß man fich fragt, ob man ihn ernft nehmen foll ober nicht beffer thate ihn als einen Raschingsspuck mit ber Narrenpritsche zu verscheuchen, und mit neuen epistolae virorum obscurorum statt mit Pathos und Entruftung Beftrebungen entgegen. gutreten, die ben Dant bes beutschen Boltes gegen einen Friedrich ben Großen und Leffing, einen Rant und Goethe, einen Schiller und humbolot, einen Schleiermacher und Fichte nicht beffer bethätigen zu tonnen glauben, als baß fie ben Beift biefer Manner im Grabe noch burd Strafgefet und Umfturgparagraphen bannen möchten. Aber heute ift Afchermittwoch, ber Spaß ift ju Enbe, bie Zeiten find ernft, auch ber Antrag ift ernft, barum gilt es sich zu wehren und zu schirmen und das Banner der Freiheit zu entfalten gegen biefe neuen Dunkelmanner und ihre Rarlsbaber Beschlüsse. Und beswegen rufe ich auch Ihnen in allem Ernft zu: laffen Sie, soweit es auf Sie ankommt, nie in Ihrem Leben rutteln an ber akademischen Freiheit; mit ihr stehen, mit ihr fallen die deutschen Hochschulen und, mas noch viel mehr ift, die beutsche Wiffenschaft felber!

Daß es aber etwas Stolzes und Großes ist um unsere beutschen Universitäten, etwas Schönes und Herrliches um das Leben des deutschen Studenten und — füge ich für mich hinzu — auch um den Beruf des deutschen Professors, das glauben wir doch alle hin und her, trot aller Kritik, die wir daran zu üben uns die Freiheit nehmen und das Recht wahren. Darum

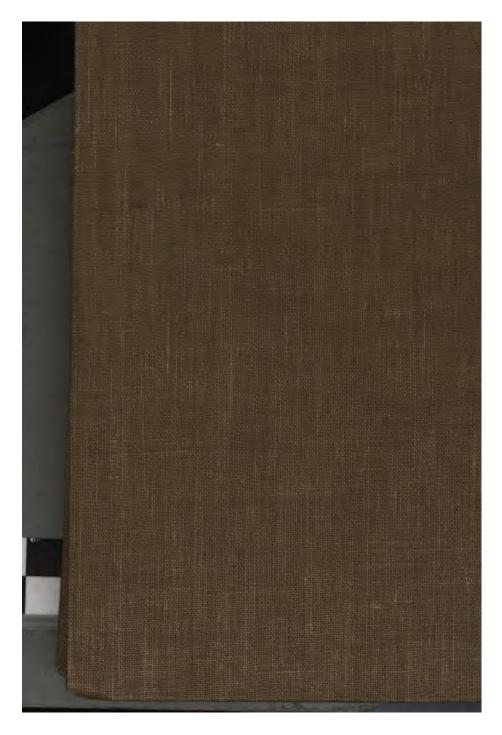